TORONTO CIBRARY.



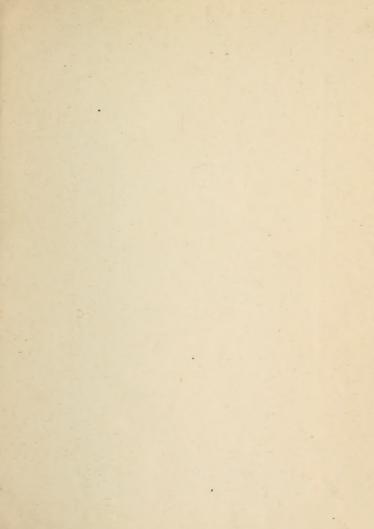



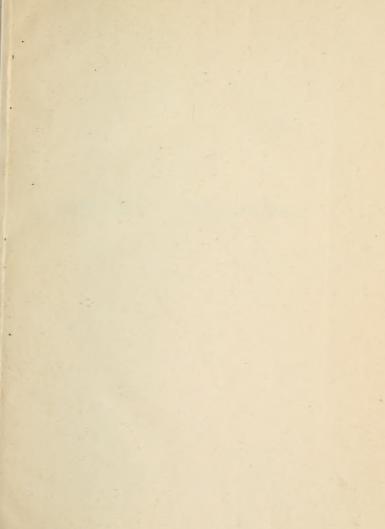

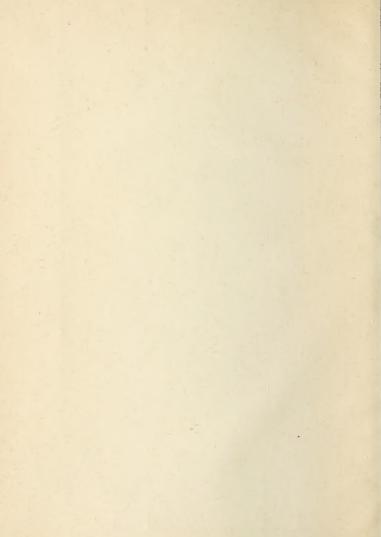

Inlins Mosen's sämmtliche Werke.

IG M898

# Sämmtliche Werke

von

Julius Mofen.

Erfter Band.

Oldenburg.

Berlag von Ferdinand Schmidt.

1863.

12857 2412191 6451-8

# An \*\*\*

Senk' deiner Liebe warmen Sonnenschein Bur guten Stunde in dies Buch hinein, So wird darin dein eigenes Gemüthe Mit meinem Herzen eine Rosenblüthe.



# Inhalt.

# Fliegende Blätter.

| I.                                   | Seite    |
|--------------------------------------|----------|
| Der eiserne Beinrich                 | <br>1    |
| Zuruf                                |          |
| Frisch, mein Lied                    | _        |
| Meine Eiche                          | <br>7    |
| Berglied                             | <br>9    |
| Beinrich Victor von Neuwied          | <br>11   |
| Andreas Hofer                        |          |
| Donay, der Berräther                 |          |
| Der Trompeter an der Kathbach        |          |
| Lied der Deutschen                   |          |
| Gebet vor der Schlacht               | <br>21   |
| Die Bölferschlacht bei Leipzig. 1. 2 | <br>2:3  |
| Carl Maria von Weber in London       |          |
| Ift fein Dalberg ba?                 |          |
| Gott und Baterland                   |          |
| Der Kreugschnabel. 1. 2. 3. 4        | <br>:3() |
| Der Befangene                        | <br>:36  |

#### VIII

Caita

|                                                                                                                                                                                          |   | Selle                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------|
| Die letzten Zehn vom vierten Regiment                                                                                                                                                    |   | <br>39                                              |
| Polonia                                                                                                                                                                                  |   | <br>41                                              |
| Bestfünde                                                                                                                                                                                |   | <br>43                                              |
| Untwort                                                                                                                                                                                  |   | <br>45                                              |
| Nacht                                                                                                                                                                                    |   | <br>46                                              |
| Segenspruch bes Alten                                                                                                                                                                    |   | <br>47                                              |
| Sisson. 1. 2                                                                                                                                                                             |   | <br>50                                              |
| Denkspruch                                                                                                                                                                               |   | <br>58                                              |
| In das Gutenberg-Album                                                                                                                                                                   |   | <br>59                                              |
| Letzter Trost                                                                                                                                                                            |   | <br>60                                              |
| Sünde und Sühne. 1. 2                                                                                                                                                                    |   | <br>62                                              |
| Der Säbelschleiser                                                                                                                                                                       |   | <br>67                                              |
| Die Bindsbraut                                                                                                                                                                           |   | <br>69                                              |
| Der Schaafhirt                                                                                                                                                                           |   | <br>71                                              |
| Juchhe! Abe!                                                                                                                                                                             | ٠ | <br>74                                              |
|                                                                                                                                                                                          |   |                                                     |
| HR.                                                                                                                                                                                      |   |                                                     |
| Frühlingslieder:                                                                                                                                                                         |   |                                                     |
|                                                                                                                                                                                          |   |                                                     |
| 1. Heraus                                                                                                                                                                                |   |                                                     |
| 2. Der Baumeister                                                                                                                                                                        |   |                                                     |
| 2. Der Baumeister                                                                                                                                                                        |   | <br>82                                              |
| 2. Der Baumeister                                                                                                                                                                        |   | <br>82<br>84                                        |
| 2. Der Baumeister                                                                                                                                                                        |   | <br>82<br>84<br>85                                  |
| 2. Der Baumeister                                                                                                                                                                        |   | <br>82<br>84<br>85<br>87                            |
| 2. Der Baumeister 3. Die drei Zauberstimmen 4. Ammerngesang 5. Waldgesang 6. Der blühende Apselbaum 7. Ruhe am See                                                                       |   | <br>82<br>84<br>85<br>87<br>88                      |
| 2. Der Baumeister 3. Die drei Zauberstimmen 4. Ammerngesang 5. Waldgesang 6. Der blühende Apselbaum 7. Ruhe am See                                                                       |   | <br>82<br>84<br>85<br>87<br>88<br>90                |
| 2. Der Baumeister 3. Die drei Zauberstimmen 4. Ammerngesang 5. Waldgesang 6. Der blühende Apselbaum 7. Ruhe am See Da drüben Die Nige                                                    |   | 82<br>84<br>85<br>87<br>88<br>90<br>91              |
| 2. Der Baumeister 3. Die drei Zauberstimmen 4. Ammerngesang 5. Waldsgesang 6. Der blühende Apselbaum 7. Ruhe am See Da drüben Die Nixe Der träumende See                                 |   | 82<br>84<br>85<br>87<br>88<br>90<br>91              |
| 2. Der Baumeister 3. Die drei Zauberstimmen 4. Ammerngesang 5. Waldgesang 6. Der blühende Apfelbaum 7. Ruhe am See Da drüben Die Nixe Der träumende See Der Mond und Sie                 |   | 82<br>84<br>85<br>87<br>88<br>90<br>91<br>92<br>93  |
| 2. Der Baumeister 3. Die drei Zauberstimmen 4. Ammerngesang 5. Waldgesang 6. Der blühende Apselbaum 7. Ruhe am See  Da drüben Die Nize  Der träumende See  Der Mond und Sie  Der Nußbann |   | 82<br>84<br>85<br>87<br>-88<br>90<br>91<br>92<br>93 |
| 2. Der Baumeister 3. Die drei Zauberstimmen 4. Ammerngesang 5. Waldgesang 6. Der blühende Apfelbaum 7. Ruhe am See Da drüben Die Nixe Der träumende See Der Mond und Sie                 |   | 82<br>84<br>85<br>87<br>88<br>90<br>91<br>92<br>93  |

| Cert                         |
|------------------------------|
| Um Morgen                    |
| Der Reuige                   |
| Eva                          |
| Der Alpengang                |
| Warnung                      |
| Der Schweigfame              |
| Brennende Liebe              |
| Das Sänflingsneft            |
| Nachtlied                    |
| Im Sommer                    |
| Bor Liebe                    |
| Freiheit                     |
| Der vorlesende Schüler       |
| Walbeinsamfeit               |
| Der Abschied                 |
| Ude                          |
| An Sie                       |
| Botschaft                    |
| Aus der Fremde               |
| In der Billa reale zu Neapel |
| Der Ostertag in Rom          |
| In der Villa Borgheie zu Rom |
| In die Ferne                 |
| Ziehende Schwalben           |
| Zu Weihnachten               |
| An die Ungetreue             |
| Des Waffenschmieds Fenster   |
| König Mark und Isolde        |
| Todtenklage                  |
| Borüber                      |
| Die junge Mutter             |
| Die Frühlingslerche          |

| III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Der Zecher:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| 1. Als Naturphilosoph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 145 |
| 2. Als Mystifer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 147 |
| 3. Als Revolutionair                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 149 |
| 4. Als Doctrinair                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 152 |
| 5. Als französischer Emissair                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 154 |
| 6. Als Seeheld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 156 |
| 7. Als Legitimer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 8. Als Raisonneur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Sehnsucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | , 163 |
| Decembermorgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Offenbarung der Liebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Die Moë                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Frühsommer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Bekenntniß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| , and a second s |       |
| . <b>V.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Das Steinbild am Dome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 177 |
| Der Baffertönig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 178 |
| Haland, der Junge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 179 |
| Seimfehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 182 |
| Der erstochene Reiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Die Nonne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Der Traum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Der treue Bote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Grinnerung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 200 |
| 1. Kinderjahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 191   |
| 2. Das Brautgemach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 3. Lied von dem traurigen Knaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| o. the bon bem truntigen knaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 107 |

|                                                               | Seite |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| 4. Der Wittwe Töchterlein                                     | 195   |
| 5. Die Grabblume                                              | 197   |
| 6. Herbstzeitlose                                             | 198   |
| Die Waldblume                                                 | 199   |
| Die Rosenknospe                                               | 201   |
| Stimme vom Berge                                              |       |
| Stimme aus dem Thale                                          | 204   |
| Undreasnacht                                                  | 205   |
| Der Araber in der Biiste                                      | 208   |
| Rabenlied                                                     | 210   |
| Das Waldweib:                                                 |       |
| 1. Des Knaben Sehnsucht                                       | 212   |
| 2. Des Knaben Liebe                                           |       |
| 3. Des Anaben Leid                                            | 216   |
| 4. Des Knaben Tod                                             | 218   |
| Der Wasserneck                                                |       |
| Fahr' wohl                                                    | 227   |
| Heinrich der Löwe:                                            |       |
| 1. Der Schiffbruch                                            |       |
| 2. Der Bogel Greif                                            |       |
| 3. Heimkehr                                                   |       |
| 4. Der Löme                                                   |       |
| Der Rehschädel                                                | 240   |
|                                                               |       |
| Anhang.                                                       |       |
|                                                               |       |
| Bei der Trauerbotichaft von dem Bericheiden 3. A. H. Cäcilie, |       |
| unferer allgeliebten Großherzogin von Oldenburg, am           |       |
| 27. Januar 1844                                               |       |
| Prolog zu Leifing's "Nathan der Weise"                        | 247   |
| Prolog gur Eröffnung des Großherzoglichen Softheaters in      | 246   |
| Olbenhurg am 28 Sentember 1845                                | 249   |

#### XII

|                                                           | Seite |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Prolog zur Eröffnung des Hoftheaters zu Oldenburg am      |       |
| 4. October 1846                                           | 252   |
| Der Badegast auf Helgoland                                | 254   |
| Bur Begrüßung Gr. R. S. des Erbgroßherzogs von Olden-     |       |
| burg, Nicolaus Friedrich Peter, und J. A. S. der Erbgroß- |       |
| herzogin von Oldenburg, Elisabeth Pauline Mexandrine,     |       |
| bei Ihrem Einzuge in Oldenburg am 18. Febr. 1852          | 256   |
| Bei dem Sinscheiden Gr. R. S. des Großherzogs von Olden-  |       |
| burg Paul Friedrich August am 27. Febr. 1853              | 258   |
| Denkspruch                                                | 260   |
| Denksprud                                                 | 261   |
| Das sterbende Kind                                        | 262   |
| Gruß an Jena                                              | 263   |
| Festgruß zum 10. Rovember 1859                            | 264   |
| Zum Geburtstage J. A. H. der Frau Großherzogin von        |       |
| Oldenburg                                                 | 266   |
| Das Dichtergrab am Rhein                                  | 268   |
| Gottlieb Fichte                                           | 270   |
| Der untergehende Mond                                     | 272   |
| An ***                                                    | 273   |
| Ludwig Uhland                                             | 274   |
| Das Schlachtfeld bei Leipzig                              | 277   |
| St. Johannistag                                           | 278   |

# Fliegende Blätter.

Wenn mich die Menschen fast zu todt gequälet, Stieg auf den Verg ich, in den Wald hinein. Dort haben mir die Bäume viel erzählet, Sie sprachen treulich Trost und Muth mir ein; Die Aeste streckten sie mit allen Zweigen, Zum: "Grüß' dich Gott!" mir eine Hand zu reichen.

Und wenn ich nun die Freunde bald erkannte, So drängten sie sich dicht um mich herum, Und da ich sie beim rechten Namen nannte, So blieb auch nicht der kleinste Wipsel summn, Sie regten flüsternd ihre tausend Zungen, Und mit einander haben wir gesungen.

Doch wenn die Nacht sich still herabgesentet, Und ich mich endlich von den Freunden schied, Hat mir ein Zeder noch ein Blatt geschenket, Auf jedem grünen Blatt ein neues Lied Und in die Brust hinein viel neue Träume, Habt schönen Tank, ihr gottvertrauten Läume! So fomme' ich in das Land herabgezogen Mit bunten Blättern um den Wanderhut, Und ist davon ein Blatt herabgeslogen, So zeig' es Weg und Steg, hast du den Muth, Emporzutlettern, wo die Gemsen pfeisen, Im Wolfenmeer die Luftpiraten schweisen.

Hinaus! Hinauf! Streck' aus die trägen Glieder; Hier trat der Dammhirsch seine wilde Bahn, — Zehn Schritte noch! Schan' in die Ferne nieder! Port liegt die Welt, die Iedem weh gethan, Port, wo der Schleier grauer Moderdüfte Bedeckt die Städte und die Todtengrüfte.



Hoch aus bem Eichenwald Brausen die Wetter, Hoch aus dem Eichenwald Rauschen die Blätter.



# Der eiserne geinrich.

Uch weiß von alter Sage, Bon einem treuen Mann, Ich weiß von seiner Klage — Ein Grauen kommt mir an.

Er trägt drei Eisenringe, Drei Ringe um das Herz, Damit es nicht zerspringe Bor allzuschwerem Schmerz.

Das Herz in Eisenbinden Irrt er umher im Land, Er sucht und fann nicht sinden Das alte Vaterland —

Wohl in brei Eisenbandern, Die halten allzugleich, Und doch ist nicht zu andern Sein Leid um's deutsche Reich. Er trägt brei Eisenklammern Um seine Brust herum, Daß sie nicht springt vor Jammern Um altes Helbenthum.

Das Herz in Eisenreifen, Das immer heimlich fracht, Sieht man ihn tranrig schweifen Im herbst in stiller Nacht.

D, sag' bein Herz zerspringen, Du Mann voll Gram und Leid! Dein wildes Herz zerspringen Zu bieser bosen Zeit!

#### Buruf.

Mas grämest du dich, mein Gemüthe, Taß dir ein Saitensviel zersprang, Und daß vorbei die Rosenblüthe Und der Schallmeien Maientlang? Das eigne Herz muß sich der Mann bezwingen, Will er das Höchste und sich selbst erringen; — Das Haupt empor.

Noch wölbet sich der Himmel oben, Noch braust das Meer in Wogen auf, Noch hängt die Welt in ihren Aloben, Noch gehet Alles seinen Lauf; Und schlügest du darein mit Donnerkeilen, Nicht eine Stunde würde schneller eilen: — Sei unverzagt!

Hinaus, das harte Leben zu erstreiten! Abgründe stürzen sich in deinen Weg: Bist du ein Mann, so terne vorwärts schreiten! Schen' nicht die Trachenbrut auf schmalem Steg'! Es schiert kein Teufel sich um deine Zähren, Zwei Fäuste hast du, um dich selbst zu wehren; — Brich deine Bahn! Mit Deinem Herzen laß nicht spielen, Reiß' los das Kind vom Weibertand, Lehr' frei zu dieser Zeit es fühlen Und schlagen für das Baterland! Es schreit zu dir — und hörst du nicht sein Jammern? Es will sich ganz um deine Seele klammern; — Tren bis zum Tod!

Stehst du zum deutschen Sängerorden, Dent' nicht an Yohn und Lorberiron'! Das Baterland ist Bettler worden, Was fordert noch des Bettlers Sohn? Er heischt ein Schwert und todestiese Wunden, Die sind ja bald in seinem Dienst gesunden; — Nur fühn voran!

Die Freiheit schenkt nicht goldne Ketten, Das Baterland nicht Hof und Haus, — Lern' auf die Erde dich zu betten Unter Gottes Himmel hinaus! Kannst unter's Haupt dir mit den Händen greifen, Und laß' vom Szurm ein Wiegensied dir pfeifen — Stark, starr und stolz!

# frisch, mein Lied.

Friich, mein Lied, wie Schwerterflang! Bösem Feind wird angst und bang: Steig' empor an allen Ecken, Deine Stimm' sei friich und frei! Geh' die Trägen aufzuwecken, Rufe Jung und Alt herbei, Unermüdlich! Kling' unbändig! Mach' die Herzen all' sebendig!

Ist ein Nerfer sest und hoch, Frisch, mein Lied, erklimm' ihn doch! Wo unschuld'ge Männer liegen Tief in Ketten und in Nacht, Wie der Engel sollst du fliegen, Der auch Petrus frei gemacht, Und dein Wort soll also schallen, Daß herab die Ketten fallen.

Schlag', mein Lied, ben argen Knecht, Dem das freie Wort zu schlecht, Straf' ihn mit dem eig'nen Witse, Mit dem eigenen Berrath, Mit der eig'nen Degenspitze, Mit der eig'nen Uebelthat! Wie ein Glas sein Gerz zerspringet, Dessen eig'nen Ton man singet.

Krisch, mein Lied, wie Wetterschein In die Männerschlacht hinein! Wo die jungen Helden streiten Für das heil'ge Vaterland, Solft du an der Spitze schreiten, Klammen sprühn in Berz und Hand, Wo die schärfsten Zungen fragen, Die Kanonen Antwort sagen.

### Meine Eiche.

Auf altem Eichenbaume Da hab' ich einen Thron, Dort sitzt in hellem Traume Eines freien Mannes Sohn.

Der Baum vom Bergesgipfel Buchs frei ins Wolfenreich, Die Böglein in dem Wipfel, Die singen allzugleich.

Der Baum auf grüner Höhe, Der ist mir Hof und Haus, Daraus ich weithin sehe Auf Stadt und Land hinaus.

Der Baum ist meine Kirche, Da sing' und bet' ich brin, Schau' über die Gebirge Zum weiten Himmel hin. Mein Serz will übergehen, Ich drücke Hand an Hand, Mein Gott, taß hier mich sehen Einst frei mein Baterland!

# Berglied.

Aus bumpfer Luft empor zu Bergesgipfeln, Die matte Brust in frische Luft getaucht, Dort lausch' den Stimmen in den Gichenwipfeln, Denn oben durch die Waldeshöhe haucht Der Geist der Freiheit, und aus Waldesranken Ersprießen still urfräftige Gedanken.

Und fühlst du schaubernd dort dein inn'res Elend, Das leere Gautelspiel der dumpfen Zeit, Kommt's über dich wie Todesangst entseelend, Dann gehe mannhaft mit dir selbst in Streit, Bis du in dir den Geist, der dich bestricket, Die Lüge sammt der Feigheit hast ersticket.

Sei arm und frei! Beim Wasserfruge heiter! Und immerdar ein unerschrockner Leu! Ein starfes Schwert, für's Recht ein eh'rner Streiter, Und noch im Kerfer, noch in Ketten frei! Freisein ist leicht, kannst du es fröhlich wagen, In eig'ner Brust die Gottheit selbst zu tragen. Ich fenne Baliam, Wunderarzeneien, Für uni're Zeclen, die so siech und wund, In einem Zauberworte: Tod nicht icheuen! Ihr Männer, die inwendig so gesund, Was wol im Glänzen en'rer Augen stecket, Daß es den Teufel in der Hölle schrecket?

Es will ein hohes Bild nicht von mir tassen, Ein schlaufer Jüngling, aber todesbleich, Landslüchtig und verfolgt und ganz vertassen, Du Heldenherz, an Liebe groß und reich, Uch, Utrich Hutten! also unterliegen Kür Recht und Wahrheit, — heißt im Tode siegen.

# Beinrich Victor von Menwied.

Belle Fenerzeichen glüben Für das dentsche Baterland, Heinrich Victor ließ sie sprühen Mit dem Schwert in seiner Hand.

Und sie brennen rosenhelle Dort bei Ulm und Ansterlig, Leuchten an der dunkeln Stelle Wie ein mitternächt'ger Blig.

Diese rothen Fenerzungen Sind mit Macht bei Regensburg Aus des Jünglings Bruft gesprungen, Flammen durch die Schnach hindurch.

Figueras fennt den Helden, Tarragona's Meer und Wall, Und Sanct Felio weiß zu melden Von dem blut'gen Heldenfall.

Diese heil'gen Fenerzeichen Lenchten ewig himmelan, Allen Bölfern rings zu zeigen Heinrich Victor's Helbenbahn!

# Andreas hofer.

Zu Mantna in Banden Der treue Hofer war, In Mantna zum Tode Führt ihn der Feinde Schar; Es blutete der Brüder Herz, Ganz Teutschland, ach, in Schmach und Schmerz! Mit ihm das Land Tyrol.

Die Hände auf dem Rüden Andreas Hofer ging Mit ruhig festen Schritten, Ihm schien der Tod gering; Der Tod, den er so manchesmal Bom Iselberg geschickt ins Thal Im heil'gen Land Throl.

Doch als ans Kerfergittern Im festen Mantua Die treuen Wassenbrüder Die Händ' er strecken sah, Da rief er aus: "Gott sei mit euch, Mit dem verrathnen deutschen Reich, Und mit dem Land Tyrol!" Dem Tambour will der Wirbel Nicht unter'm Schlägel vor, Als nun Andreas Hofer Schritt durch das finstre Thor: — Andreas noch in Banden frei, Dort stand er sest auf der Bastei, Der Mann vom Land Throl.

Dort soll er niederknieen, Er sprach: "Das thu' ich nit! Will sterben, wie ich stehe, Will sterben, wie ich stritt, So wie ich steh' auf dieser Schanz'; Es teb' mein guter Kaiser Franz, Mit ihm sein Land Tyrol!"

Und von der Hand die Binde Nimmt ihm der Korporal; Undreas Hoser betet Allhier zum letzten Mal, Tann rust er: "Nun so tresst mich recht! Gebt Fener, ach, wie schießt ihr schlecht! Ude, mein Land Tyrol!"

# Donay, der Verräther.

Es brennen zu Loretto Im heil'gen Haus voll Pracht Biel tausend güldne Lampen Und Kerzen Tag und Nacht Beim Muttergottesbild.

Dort sollen große Wunder Un Gläubigen geschehn, Und manches Glied von Silber Ift dort geweiht zu sehn Beini Muttergottesbild.

Nur Einen fann's nicht heisen, Das ift der Kapellan; Das Bild sieht ihn mit düstern, Schrecklichen Augen an — Das Minttergottesbild.

Das Wort von Sandwirth Hofer: "Ich bin es, den ihr sucht!" Das drückt sein Haupt ihm nieder Mit felsenschwerer Bucht Beim Muttergottesbild. Von Donan, dem Verräther, Der Hofer übergab, Wend't alle seine Fürsprach, Sein gnädig Antlit ab Das Muttergottesbild.

Bon Donan, dem Berräther, Läßt nicht der Hölle Graus, Es würgt ihm seine Seele Mitten im heil'gen Haus Beim Muttergottesbild.

## Der Trompeter an der Katzbach.

Von Wunden ganz bedecket Der Trompeter sterbend ruht, Un der Katzbach hingestrecket, Der Brust entströmt das Blut.

Brennt auch die Todeswunde, Doch sterben kaim er nicht, Bis neue Siegeskunde Zu seinen Ohren bricht.

Und wie er schmerzlich ringet In Todesängsten bang, Zu ihm herüberdringet Ein wohlbekannter Klang.

Das hebt ihn von der Erde, Er streckt sich starr und wild — Dort sitzt er auf dem Pferde Als wie ein steinern Bild. Und die Trompete schmettert, — Fest hält sie seine Hand —-Und wie ein Donner wettert Bictoria in das Land.

Victoria — so flang es, Victoria — überall, Victoria — so drang es Hervor mit Donnerschall.

Doch als es ausgeflungen, Die Trompete setzt er ab; Das Herz ist ihm zersprungen, Bom Roß stürzt er herab.

Um ihn herum im Kreise Hielt's ganze Regiment, Der Feldmarschall sprach leise: "Das heißt ein selig End'!"

#### Lied der Deutschen.

(Aus "Seinrich dem Fintler".)

Brüber heran! Baterland! Baterland! Zu dir mit Herz und Hand Brüder heran! Brecht durch Tod und Gefahren, Deutschlands reifige Scharen, Inbelnd die Bahn!

Sachsenland hie!
Springe, du stolzes Roß,
Ueber der Feinde Troß
Muthig empor!
Schlachtenfrendiges Sachsen,
Das in Ehren erwachsen,
Sachsenland hie!

Baiern allhier! Alpen so stolz und hoch Bändigt nicht Zaum und Joch, Baierland hie! Tod für das Baterland schenen Nimmer die Baiern, die Leuen, Nimmer und nie!

Schwaben allhier!
Schwerter und Schild empor,
Schwabenland stolz hervor,
Schwaben allhier!
Sich an dem Dränger zu rächen,
Scharf in das Herz ihm zu stechen,
Schwaben allhier!

Franken allhier!
Dentsches Land, Heldenlust,
Dein mit der nadten Brust,
Franken zu dir!
Um das Baterland ranken
Muß das lustige Franken,
Franken allhier!

Lothringen hie! Baterland! Baterland! Reich' uns die treue Hand! Lothringen hie! Laß' bein Kind Lotharingen Deine Knies umschlingen, Lothringen hie!

Dentschland allhier!
Gott hält uns seinen Schild . Hoch mit dem Ablerbild
Ueber das Reich.
Dentsche Schwerter, die flammen, Leuchten herrlich zusammen
Alle zugleich!

#### Gebet vor der Schlacht.

(Mus "Seinrich dem Fintler".)

Verr und Netter In dem Wetter, In der wilden Bölkerschlacht! Zu dir tret' ich, Zu dir bet' ich! Rett' uns, Gerr, mit deiner Macht!

Laß' uns fnicen, Zu dir flichen, Beten, Herr, mit Herz und Hand: Nicht vergehen, Laß' bestehen Unser beutsches Baterland!

Did) zu preisen, Laß' zerreißen Schmach und Strick und Feindes Tück'! Führ' hienieben Deinen Frieden Tentichem Land und Bolf zurück! Gib uns Stärfe Zu dem Werke Unfrer Freiheit, deines Ruhms! Laß' in Freuden Uns erstreiten Selbst den Kranz des Martyrthums!

Nicht in Banden, Nicht in Schanden, Richt dem Feind zu Spott und Hohn! Lieber fende Gnädig Ende, D barmherz'ger Gottessohn!

# Die Völkerschlacht bei Leipzig.

1.

Es wollten viele trene Gefellen Sich faufen ein Baterland, Zu Leipzig mit eifernen Ellen Ein freies Vaterland.

Dort hat den Frieden gefunden Wol mancher Mutter Sohn, Es leuchtet wie brennende Wunden Ringsum der rothe Mohn.

Was fragt ihr, Todesgenoffen, Die ihr da unten ruht: Was half es, daß gefloffen So viel vom rothen Blut?

Wer fann end Antwort sagen, Wer sagen solches Leid? Wol end, daß ihr erschlagen, Daß ihr erschlagen seid!

2.

Das ist ein mächtiges Klingen, — Sie stoken in die Trompeten hinein, Alls sollte die Welt zerspringen.

Geschlagen war die Leipziger Schlacht, Die Bölferschlacht war geschlagen; Tahin geschmettert und umgebracht, Im Stanbe die Feinde lagen.

Der heffen homburg reitet zur Stadt, Der erste vor allen den helden; Wie das so herrlich geflungen hat, Die fröhlichste Runde zu melden!

Ein atter König am Tenfter stand, Er mochte wol schmerzlich beten: "Herr Jesus Christus, mein Sachsenland, Nicht gänzlich laß' es zertreten!"

## Carl Maria von Weber

in Condon.

Zu London im Theater Coventgarden Hob Carl Maria Weber ieine Hand, Biel taufend Menichen horchten auf und fiarrten, Herz, The und Blick zum Einzigen gewandt; Da sprühten auf, da stürzten auf sie nieder In Strömen die Gewalten seiner Lieder.

Und Inbetruf schott donnernd ihm entgegen, Es woben durcheinander Ton und Gtanz, Er wollt' das Herz, das Bolt die Hände regen, Da drückt' ein Gott ihm auf die Stirn' den Aranz; Er aber sprach und sentt' die Augentider: "Biet tieber wär' ich bei den Meinen wieder."

Und todesmid fehrt er zum fremden Hause Mit heißer Zehnsucht nach dem Geimatsland, Wol todesmatt sitzt er in fremder Manse, Er legt das bleiche Untlis in die Hand Und flüstert bang: "Mir schauern Herz und Glieder, Biel lieber, wär' ich bei den Meinen wieder." Doch fommt nicht er zur heimathlichen Schwelle Und nur die Botichaft: ener Meister ruht Zu London dorten in Moorfields Capelle Mit seiner Sehnsucht, seinem einzigen Gut: "Gebt mir für meine Liebe, meine Lieder Nur eine Hand voll Heimatserde wieder!"

Und seine Lieder, heit'ge Zornesstammen, Zum Schwert gewöhnt und an die Bölkerschlacht, Sie fragen durcheinander und zusammen Bei seinem Sarg in treuer Todtenwacht: Wo weilst du, Sachsen? Blick' nicht stolz hernieder, In England noch ruhn beines Sängers Glieder.

Die Nordsee braust, und Wind und Welle fragen: Vöst Teutschland nicht die eig'ne Ehre ein? Herbei, herbei, den Sarg emporzutragen, Des deutschen Meisters heiliges Webein! Boran im Zuge klingen seine Lieder, Und in der Heimat ruht der Meister wieder.

# Ift kein Dalberg da?

Was jeder Naijer sonst gefragt, Bon Dentschland sei es jest gesagt: "Ift kein Dalberg da?"

Wer ist, der meinen König fürt? Wer ist es, der das Churichwert führt? "Ist fein Dalberg da?"

Herzöge mit dem Landpanier, Herzöge vor! Wo weilet ihr? "Ift fein Dalberg da?"

Ms sie zeröchtugen meinen Thron, Ms sie zerbrachen meine Kron', "War fein Dalberg da?"

Mink ich benn fein der Girich ber Jago, Der Franten oder Ruffen Mago? "Ift fein Dalberg ba?"

Ihr Söhne mit der Eisenhand, Wo habt ihr Ehr' und Baterland? "Ift fein Dalberg ba?"

#### Gott und Vaterland.

Abschied nahm ich von dem Bater, Wo in heil'gem Waldesgrund Ans der Erde springt die Mulde, Und es sprach zu mir sein Mund:

"Wer abtrünnig seinem Gotte Und dem alten Baterland, Dem verdorrt das Herz im Leibe, Ans dem (Brab) wächst ihm die Hand."

Dies war meines frommen Baters Letztes, allerletztes Wort, Und ich zog mit allem Segen Aus dem Wald der Heimat fort.

Doch wie ich nach Beiben fragte, Gab die Wett mir Spott und Noth; Denn der Heiland war gekrenzigt Und das Baterland war todt. Und es lag schon längst im Grabe, Und ein Stein darauf gerückt, Auf den schweren Felsblock aber Waren Siegel viel gedrückt.

Denn es geht ein feltsam Märchen, Mis ob boch an einem Tag Das Begrab'ne auferstände Bie mit einem Betterschlag!

Bei dem Grabe aber halten Kriegstent' gar bedentlich Wacht, Und die Innger stehn von ferne, Zweiselnd in der Mitternacht.

Db du, Rehlein, hier im Watde Wohl von meinem Kummer weißt, Da aus beinem dunfeln Auge Eine helle Thräne fleußt?

# Der Krengschnabel.

1.

Uch war beim Bogelsteller Wol oft in frommer Ruh' Die ganze Nacht im Watde Und that fein Ange zu.

Er wußt' von jedem Bogel Ein Liedden wunderhold, In der berußten Stube Buchs helles Märchengold.

Doch der am grünen Fenster Der Bogel purpurroth Mit seinem Kreuzesschnabel, Der half von aller Roth.

Wer sich im Wald beschäbigt, Dem sang er zu die Bund', Und selbst ben Fieberkranken Machte sein Lied gesund. Hab' jetzt ein bittres Sehnen, So einen stillen Gram, Des Vogels Lied zu hören, Das sonst ich oft vernahm.

Könnt' ich ihn fingen hören In meiner Seele Schmerz, Das würde sicher stillen Mein blutend wundes Herz. Wenn die Blumen längst verstarben Bor der weißen Winternacht, Hat ein Böglein auf der Fichte Erst sein kleines Rest gemacht.

Ach, ein blutigrothes Böglein Brütet in ber Wildniß Grans Unter ben beeisten Zweigen Still und heiß bie Jungen auß!

Krenzessschnabel, Wundervogel! Gar zu oft fällst du mir ein, Schau' ich in die starre Wildniß, In die öde Welt hinein. 3.

Als der Geiland litt am Kreuze Simmelwärts den Blid gewandt, Gühlt' er heintlich fanftes Züden Un der stahldurchbohrten Sand.

Hier von Allen ganz verläffen, Sieht er eifrig mit Bemühn An dem einen ftarken Nagel Ein barmberzig Böglein ziehn.

Blutbeträuft und ohne Nasten Mit dem Schnabel zart und tlein Möcht' den Heiland es vom Kreuze, Seines Schöpfers Sohn befrein.

Und der Heiland spricht in Mitde: "Sei gesegnet für und für! Trag' das Zeichen dieser Stunde, Ewig Blut und Kreuzeszier!" Kreuzesichnabel heißt das Böglein; Ganz bedeckt von Blut so flar, Eingt es tief im Tichtenwalde Märchenhaft und wunderbar.

4.

Wie das Böglein, wol vergebens! Möcht' ich ziehen aus der Hand Einen mörderischen Nagel Dem gequälten Baterland.

Toch benest von seinen Thränen, Doch beträuft von seinem Blut, Sing' ich nun betrübt im Walte Hoffnungslos und ohne Muth.

Rauicht, ihr finftern Sichtenbaume! Braufe, Giekbach, mit Gewalt! Dan mein Lied von biesen Bergen Richt in's Thal binunterichalt.

## Der Gefangene.

Doch ist der Thurm, von Stürmen unerschüttert, Darinnen das Gefängniß dumpf und tief, Von Wind und Wolfen wechselnd wild umwittert, Mit Gisenstäben ist es eng vergittert.

Weit abseits geht der Tod, der Friedensbringer, Er störet nicht das Wert der Einsamfeit, Dich nicht im Bampyrwerfe, finstrer Zwinger, Tappt nach dem Herzen dein Polypenfinger.

Nicht sieht die Sonne, was darin verhohten, Kein frommes Auge blicket dort hinein, Fast kann von ferne heimtlich und verstohten Einsam vorüberstreisend tück'sche Dohlen.

Und nicht das Mitteid nahet solder Mauer, Davor gelagert sind nur Spott und Hohn, Nicht der verstuchten Stelle milde Trauer, Davor gelagert sind gespenst'ge Schauer. Wühl' dich hinein in mürbes Stroh und Ketten, Berlovner Jüngling, elend, wie du bist; Bermagst du vor Berzweiflung bich zu retten, So wag' mit dem Entsepen noch zu wetten.

Wer hat an deine Kerferwand getlebet Die Charte von dem eh'mals deutschen Reich? Barmherzig ist die Spinne, die dort schwebet Und dieses Bild mit ihrem New verwebet.

Db auch der Priester sich der Pflicht entbunden, Dem armen Sünder mit (Gebet zu nah'n, Doch ist der Dichter an sein Amt gebunden, Gott zeigt den Weg, mein Tuß hat ihn gesunden.

Gott zeigt den Weg, ich darf dir also sagen: Bist du ob deiner Trene so verstrickt, Ob deiner Tren' geängstigt und zerichlagen, So lerne: tren dir selbst die Kette tragen!

Berrathen und getäuscht, verlodt, betrogen hat dich ein Traum von neuer Zeit und That, haft du des Ungeheuern dich verwogen, Bewahr' dich tren, die Tren' hat nie gelogen.

Selbst beine Thränen, die auf Steine fließen, Als Männerheere wachsen sie empor, Aus Angsischweiß, den die Stirne muß vergießen, Steigen herauf der Zufunft dunkle Riesen.

Doch hat ein eitler Sinn dich angetrieben, Hervorzutreten zur Bewunderung, So ist der Lohn, der dir gebührt, geblieben: Es hat die Zeitung doch von dir geschrieben!

Doch gabst du dich zum Opser deinem Gotte, Der Menschen selbst bei deinem Bolf gesucht, So mach' zum Deta deine dunkte Grotte, Berklärt in Flammen, laß' den Staub der Notte!

Und hab' ich nicht in deinem Nath verweitet, Und nicht getheilt mit dir den jungen Ruhm, Mit Andern jauchzend nicht dir zugeeilet; Toch hab' ich Ginen Schmerz mit dir getheilet.

## Die letten Behn vom vierten Regiment.

In Warschau schwuren Tausend auf den Knieen: Kein Schuß im heil'gen Kampse sei gethan! Tambour, schlag' an! Zum Blachseld laß' uns ziehen! Wir greifen nur mit Bajonetten an! Und ewig kennt das Vaterland und nennt Mit stillem Schmerz sein viertes Regiment!

Und als wir dort bei Praga blutig rangen, Kein Kamerad hat einen Schuß gethan, Und als wir dort den argen Todfeind zwangen, Mit Bajonetten ging es d'rauf und d'ran! Fragt Praga, das die treuen Polen fennt! Wir waren dort das vierte Regiment!

Drang auch der Teind mit tausend Feuerschlünden Bei Ostrolenka grimmig auf uns an; Doch wußten wir sein tückisch Herz zu sinden, Mit Bajonetten brachen wir die Bahn! Fragt Ostrolenka, das uns blutend neunt! Wir waren dort das vierte Regiment! Und ob viel wad're Männerherzen brachen; Doch griffen wir mit Bajonetten an, Und ob wir auch dem Schickal unterlagen; Doch hatte Keiner einen Schuß gethan! Wo blutigroth zum Meer die Weichiel rennt, Dort blutete das vierte Regiment!

D weh! das heit'ge Baterland verloren! Ach fraget nicht: wer uns dies Leid gethan? Beh Allen, die in Bolenland geboren! Die Bunden fangen friich zu bluten an; — Doch fragt ihr: wo die tiefste Bunde brennt? Ach, Polen fennt sein viertes Regiment!

Abe, ihr Brider, die zu Tod getroffen An unferer Seite dort wir frürzen sahn! Wir leben noch, die Bunden stehen offen, Und um die Heimat ewig ist's gethan; Herr Gott im Himmel schent' ein gnädig End' Uns lesten noch vom vierten Regiment! —

Bon Polen her im Nebelgrauen rücken Zehn Grenadiere in das Treußenland Mit düst'rem Schweigen, gramunwölften Blicken; Ein: "Ber da?" schallt; sie stehen festgebannt, Und Siner spricht: "Vom Baterland getrennt Die letzten Zehn vom vierten Regiment!"

#### Polonia.

Ein Polenweib in wilder Nacht Auf einem Sügel ruht; Ihr Baterland ist umgebracht, Zu Eis ward ihr das Blut.

Ihr Bater ritt so hoch voran, Als Koscinsto rang, Bis die Nartätsch' in seine Bahn, Und ihm das Herz zersprang.

Ihr Bruder flog jo raich hinaus Mit Poniatowsfi's Glück; Er aber fehrte nicht nach Haus, Der Tod hielt ihn zurück.

Ihr Delbenmann ging wiederum, Als ihn die Freiheit rief, Doch alle Beide find nun fimmn, Die Weichsel ift so tief. Ihr junger Sohn im Walde ftritt, — Es ist die Welt so groß, — Ihr Sohn, den sie vom Galgen schnitt, Er ruht auf ihrem Schooß.

Nicht ward ihr noch das Auge naß, Sie klagt nicht ihre Noth; Sie aber finnt mit altem Haß Dem Ansien Schmach und Tod.

#### Weltsünde.

Ud) konnt' nicht schlasen, und die Racht war lang, So las ich denn in eisernen (Veschichten Bon vieler Bölker Auf und Untergang, Ich erschaffen, wiederum vernichten, Ich sak, die Zweisel in mir selbst zu schlichten.

Da plötzlich fuhr ein Dolch mir in das Herz, Mit starker Faust zweischneidig durchgeschlagen, Und meine Seele rift entzwei der Schmerz; Doch der mich schlug, den bört' ich also sagen: Das ist der Schmerz, den einst Gott selbst getragen.

Ich fah den Söllenabgrund aller Zeit, Und die verdammten Seelen drin gebettet, Die nicht errungen die Unsterblichkeit, Die ihren Weist an ihren Leib verwettet; Uch, wie so gern hätt' Liebe sie gerettet! Es wollte Gott zu jedem Bolf und Land, Anch selbst in unfre Zeit herniedersteigen, Ausstreckt er weit die heit'ge Gnadenhand; Doch könnte sie des Abgrunds Grund erreichen, Sie fände nur der Seelen starre Leichen.

Gebt mir nur eine Thräne! rufet Gott, — Die wüsten Augen aber sind gefroren, — Mur einen Tropfen Blut mir! rufet Gott. Es hätt' ein Riesel eher Herz und Dhren, An dieser Zeit ist Lieb' und Leid verloren!

#### Antwort. .

Millst bu ein Mann sein? Steh' zum Baterlande! Und willst du groß sein in der kleinen Zeit? Lös' deiner blöden Zunge seige Bande Und tämpse für die Wahrheit Geldenstreit! Wagst du zu brechen deine eignen Netten, So fannst du mehr, — dein eignes Volt erretten!

Wer frisch und frei mit Wenig sich begnügte, Ter hätt' es weit zu dieser Frist gebracht! Den stolzen Nachen nicht zum Joche fügte, — T, Schergenwig, hast du an den gedacht, Ter um die Eichentrone wagt zu werben, Die Schmach zu bulden und mit Kuhm zu sterben?

## ll a di t.

Tellie in uralten Nächten oder Tagen Die Thäler eingehüllt in tiefe Kluth, Die Berge unter Wasserbergen lagen; Und endlos tobte der Gewässer Buth, So liegt mein Leben nebelhaft umzogen Im Granen und im Braus der wössen Wogen.

Und wie der Rabe aus dem müden Schiffe Mit heischrem Schreie durch die Nebel flog, Bis ihn der Strudel am verborgnen Riffe, Den müben Segler doch himmterzog, So ist mein Hoffen und mein einzig Sehnen Bersunken und gestorben in den Thränen.

3ch möchte eine Taube nur noch senden, Die mir den Delzweig brächte in das Haus! Db meine Augen spähn nach allen Enden, Sie finden nur den alten wüsten Graus, Und gräßlich bleiche, halbverweste Leichen, Doch nirgendwo das helle Friedenszeichen!

# Segenspruch des Alten.

Es fteht ichlimm mit alten Venten; Wo bist du, mein Ednard? Wo bist du, mein trauter Uli? 3ch sit' hier jo gan; allein, Meine Augen find erblindet. Zehe nicht, ob's Tag, ob's Racht ift. Eduard, stelle dich zur Rechten, Uli, stell' dich mir zur Linken! Boret mich, ihr theuern Cohne! Immer trüber wird ber Tag Und die alte Zeit geht unter Mit bem alten Gott ber Bater Und der alten schlichten Gitte; Berglich febn' ich mich zu icheiben, Denn für mich ift bier tein Raum. Uli, fnie' zu meiner Rechten, Eduard zu meiner Linfen! Bon den Bergen biaft der Sturmwind Mit Bosamen und bagwischen Bor' ich fern die Wolfe heulen.

Warum weint ihr? Mis has alte Baterland Sie zerriffen wie ein Band Und gespielt mit Eren' und Glauben, Saben fie gefä't zugleich Drachengähne über's Land, Beder Bahn wird einst ein Mann fein Dhne Gott und ohne Glauben, Doch geharnischt mit Entiegen. Warum weint ihr? D, vergönnt mir doch den Echlaf Und die fühle Todtenruh'! (Seb' dir (Sott, mein bergig Mind, Eduard, Eduard viele Gnade! Du bist sanft wie eine Taube, Ein unichuldig reines Lamm; Gebe Gott dir allen Segen! Du warst mir in meinem Alter Gine Blume auf der Aue. Gott beicheer' bir ichone Tage, Beff're Zeiten nach den ichlimmen! Und mein Illi? Weine nicht, Du viel feder Bergenstnabe, Du viel wadrer junger Beld! Du warst mir ein starter Stab In den schwachen, alten Tagen;

Gott geb' bir fein gröftes Beil -Unf bem Blachfeld - jungen Tob.

Also sprach ber grane Helb, Neigt' das Haupt nur ein Hein wenig, --Und ber alte Bater war Heimgegangen zu ben Bätern.

#### Vision.

1.

Nach Mitternacht, wo ichon der zweite Schlimmer Tem Menichen wie dem Thiere wird gegeben, Der ärmite Mann ertöfet ift vom Kummer, Geängstigt tag ich zwiichen Tod und Leben.

Bald fiand bei mir ein Wesen, nicht zu nennen, Und wie dies meine Seele taum gespüret, So muste sie sich von dem Leibe trennen Und ward auf einen Kirchhof hingeführet.

Zittl war die Nacht und frille zum Erichrecken, Als wollte sie Todten is behüten, Mit Gottes Frieden jedes Grab bedecken, Mit Gottes Frieden und mit Lindenblüthen.

Da sah ein mattes Licht ich zu mir brechen, Und als es wenig heller war geworden, Tief in ein (Brab mit einem Spaten stechen; Wein Führer sprach: "Der will sein Heil ermorden! Er will ein Berg, ein schuldlos Berglein haben: Denn diesem dienen muß der Geift der Erde, Er will beraus sein todtes Kindlein graben, Damit das Müdt ihm wieder bienftbar werbe."

3wei Sande fah ich, einen Sarg darinnen, 3wei Augen wie die Gölle aufgeriffen, Ein todtes Kindlein tag im Sarge drinnen; Wein Kührer fprach: "Der mordet fein Gewiffen!"

Da lag das Kind. Wie goldne Bunnengtödlein Gingen hervor aus seinem weißen Händlein In traumerischen Ringeln noch die Ködlein, So lag es fill wie ein erwurgtes Taublein.

Wie nun fein Bater fich daruber vudet, Da hat auf einmal es die Augen offen, Taraus ha: Gott ihn felber angeblichet, Toch wenig ist davon der Mann betroffen.

"Du nufit dein Berz, dein Berz nufit du mir geben!" Die Leiche sprach: "S Bater, gerne, gerne! Dort steht der Tod, der nähm' dir sonst das leben!" Die Unschuld sah den Teufel nicht von ferne. Ich saß in einem Thurm am Meer gebunden, Sah einen Mann ertrinken bei den Klippen; Doch solche Qual hatt' ich dort nicht empfunden, Als hier, wo reglos waren meine Lippen.

Ich fah ein spiese Messer plötzlich schimmern, Des Teniels rothes Haupt emporgestrecket, Und da geschah ein Wehlchrei, ach, ein Wimmern, Das aus dem Traum mich jählings aufgeschrecket. 2

Ich machte nun; doch war von jenen Worten, Den ichrecklichen: der mordet sein (Vewissen! Er will das Heil der eignen Seele morden! Bon Kurcht und (Vrauen noch mein Herz zerrissen.

Toch wieder tieß ich mich vom Schlaf bezwingen, Frei ward die Bruft mir wie von Sis und Scholten; Bald hört' ich liebtiche Hoboen klingen, Sah Bild an Bilder mir vorüberrollen.

3ch stand vor einem Schlosse, hoch und prächtig, Biel tausend bunte Lampen mußten flammen, — Die Stufen breit, die Zäulen stolz und mächtig, Die Bracht war mit der Schönheit jo beisammen.

Da kamen groke Gerren angesahren, Die Rosse schlugen Aunken aus den Riefeln, So rollten her der Gäte bunte Schaaren; Ich fühlt' mein Blut durch alle Adern riefeln. Zetzt aber war bei mir das vor'ge Wesen, Es sprach die Stimme, die ich schon vernommen: "Unn aber sollst du in dem Herzen tesen, Zu einem neuen Schauspiel mit mir kommen!"

Ich aber sprach: "Mein Rock ist abgetragen, Das ist fein Ort für Arme meines Gleichen, Es würden mich die schönen Tiener schlagen, Ich wär' beschimpft und müßte doch entweichen."

Mein Führer aber: "Branchst dich nicht zu schämen, Hast deinen Rock und Leib daheim vergessen!" Da mußt' ich seinen Worten mich bequemen, Weg war die Furcht vor Röcken und vor Tressen!

Und langsam schlich ich nun hinauf die Treppen, Da war die Frende überalt lebendig, Auf Silber sah ich Trachten Speisen schleppen Und Wein und Becher schnell und tausendhändig.

Es wirbelten Trompeten und Posaunen, Seltsame Blumen streuten fuße Dufte; Rings war Genuß, nicht aber Zeit zum Staunen! Es zitterten vor Wonne selbst die Lufte. Welch' weiter Festsaal hell in Glanz und Kerzen! Der Tafel zinsbar waren alle Zonen, Es wiegte sich die Lust in feinen Scherzen, Wie sie nur bei den Erdengöttern wohnen.

Es glänzten da die herrlichsten Gesteine, Biel zarte Busen schlugen weiße Wellen, Es sprudelten die feurigsten der Weine; Wer möchte sich nicht gern dazu gesellen?

Die Männer aber trugen stotze Orden Un jener Stelle, wo das Herz soll schlagen; Wie sind sie überglücklich doch geworden, Daß sie so kleine Krenzlein dürsen tragen!

Mein Führer sprach: "Der Wirth von diesen Allen Dort oben an der Tasel wortgeschäftig, Wie wird dir erst der hohe Mann gesallen Bor allen andern solcher Schäpe frästig!"

Un seine Seite tam ich bald zu stehen, Ich heftete mich lang an seine Mienen, Ich hatte früher biesen Mann gesehen; Er war es, der im Kirchhof mir erschienen. 3ch aber lauschte ängstlich seinen Worten, Er sprach so fröhlich, überaus behäglich: "So ist der Pöbel doch bernhigt worden? Kanonen helsen, helsen da unsäglich!"

Ein freundlich Yächeln folgte solchen Wigen, Die grünen Gtafer flangen an wie Glocken, Er füßt der Nachbarin die Fingerspitzen; Er schürt die Luft, er läßt den Scherz nicht stocken.

Ift dies die Strafe so verruchter Sünden? Es sprach zu mir: "Sollst seine Seele sehen! Sein innerstes Geheinmiß nun ergründen, Den Werth des Glückes und der Welt verstehen!"

Und seine Brust ward wie ein Glas durchsichtig, Zusammen lag die Seele dein gefauert, Berkrüppelt und verdorrt und gar so nichtig, Daß jest mich noch vor diesem Anblick schauert.

Sowie ein Kind vor der Weburt getöbtet, Gestattlos, wüst, dem Richtsein heimgegeben; So war der Seelenkeim in ihm verödet; Ein ewig Sterben; — o ist dies ein Leben? Da trieb es mich, ich iprach ihm in die Thren: "Warum hast du gemordet dein Gewissen? Ach, ist nun deine Seele doch verloren! Nicht theil' ich deinen Wein, nicht deine Bissen!"

Ich sah zwei Augen gleichwie Kohlen flammen, Des Tenfels rothes Haupt emporgestrecket, Da schraft ich hefrig in mir felbst zusammen Und ward zum andern Male aufgewecket.

# Denkfprud.

Der Tichter wurzle tief in seinem Botte Und steig' empor frisch wie ein Tannenbaum, Mag dann er brausen mit der Wetterwolfe Und auch sich wiegen in des Lenzes Traum; Tenn mit dem Weltgeist eins in jeder Regung Kühl' er des Taseins teiseste Bewegung.

# In das Gutenberg-Album.

Deutschland träumt. Bor feinen Träumen Bebt die Welt in allen Räumen. Stürzt das große Römerreich. Deutschland träumt - und seine Träume Wölben fich wie Riefenbäume Bu bem heil'gen Chriftendom. Deutschland träumt. Bor seinen Träumen Rinnt, gerrinnt die Welt in Schäumen Und das priesterliche Rom. Deutschland träumt, - des Todes Band Streift Minerva von der Hand; Deutschland träumt; - es wird erwachen Trots dem Lächeln feiler Spötter. Trot dem Büthen gift'ger Drachen, Und mit ihm die alten Götter. Grübelnd und gedankenschwer Edmiedet Gintenberg ben Epeer.

## Letter Troft.

Arme Seele, findest du Rirgends weder Trost noch Ruh', So entstieh' dem dumpsen Haus lleber Berg und Thal hinaus! L'aß' umrauscht von frischer Luft Weit hinaus die Blicke schweisen Und umweht von Waldesduft Bon der Stirn die Wolfe streisen, Bis zu einer sel'gen Blüthe Sich erschließet dein Gemüthe.

Arme Seele, findest du Mirgends weder Trost noch Ruh', So versent' dich in die Nacht, In der Zeiten alten Schacht, Weiter geh' mit sestem Tritt Ohne Zagen, ohne Grauen, — Höre ihren Donnerschritt! — Weiter, weiter mit Vertrauen! Vis du siehst vom Angesichte Tort den Gott der Weltgeschichte! Arme Seele, sindest du Niegends weder Rast noch Ruh', So versent' dich in dein Herz, In den allerwildsten Schmerz, Immer tieser in die Pein, Bis sich jeder Nerv empöret, Jur Verzweiflung stürz' hinein, Bis du ganz dich süblst zerköret: Tenn dort nunk aus Tod und Schrecken Gott die Hände nach dir strecken.

Arme Seele, findest du Auch bei (Votr nicht Rast und Ruh', So bind' dich mit Herz und Hand An das alte Vaterland, Kämpse dort in starrem Muth Mit des Feindes bösen Tücken, Lag' dir tief bis auf das Blut Menchtings Torn' und Totche drücken, Vis im Brande deiner Bunden Tod und Ruhe du gesunden!

## Sünde und Sühne.

1.

Cleber Berg und Thal gebreitet Liegt ein Altartuch schneeweiß, Und herein mit Anstand schreitet Rum ber Tod, der strenge Greis; Beichte will er in der falten, Einsam starren Mondnacht halten.

Dunteln Winterhimmel tragen Hohe Stämme von Krystall, Deren Wipfel sein beschlagen Sind mit Silber überall; Unter ihnen Kirchenstühle — Grünes Woos und sammt'ne Pfühle.

Ringsum sett'ne Kirchengänger, In ehrbarem dunkeln Kleid Die rechtgländ'gen Köpfehänger — Kuchs und Mard' in Reu' und Leid, Beichtgebete vor sich summend, Und der Bär den Grundbaß brummend. Anch die Alosterfrau'n, die Tohten, Schwarzverichleiert Falt' und Eul' Wollen sich den Ablaß holen, Selbst der Wolf fommt mit Geheul; Tenn mit Raub und Mord beladen Fleht er um des Himmels Gnaden.

Und der Jod halt jest die Predigt, Der beschließend also spricht: "Nie der Sündenqual entledigt Sterben eu're Seclen nicht, Weh' ench, denn ihr mußt auf Erden Noch verhert in Menschen werden!"

D dies Wort, verdammnistönend! Kaum flang in der Nacht es aus, Us die Sünder angitvoll stöhnend Stürzten aus dem heil'gen Haus, Daß der Schnee gleich weißen Flammen Schlug auf ihrer Spur zusammen.

2.

Die vor vielen tausend Jahren Ginft im Walbe Thiere waren, Sind in Menschen jest gefahren.

Braun der Bär trägt rothen Sammet, Ift zur Königswürd' verdammet, Auf dem Haupt die Krone flammet.

Hund ist Polizeiminister, Die Gesandten sein Geschwister, — Und der Auchs — Geheimrath ist er.

Doch der Wolf ein wenig heftig, Ift vor Allen wunderkräftig In dem Stenerfach geschäftig.

Und der Stier zu Allem nütze Ift des Neiches erste Stütze An des treuen Heeres Spitze. Da bas Orbensfest erschienen, Sind sie hier mit schönen Mienen, Braun, ben Bären zu bedienen.

Spricht der Dompfaff: "Sire! ziemlich Wird das Bolf doch christenthümlich, Richt für mich, doch ift es rühmlich."

Doch der Hund spricht sehr bedächtig: "Manchmal seh' ich mitternächtig Ein Gespenst beinah' verdächtig."

Spricht der Suchs: "Und sehr vermeffen Baben Schaafe Salz gegessen!" Spricht der Wolf: "Ich will sie fressen!"

Spricht der Luchs: "Ich nuck benießen, Daß zum Aufruhr Efet bliefen;" — Spricht der Stier: "Ich will sie spießen."

"Freiheitsterchen, junge Tichter," Ruft Herr Mati', "o dies Gelichter!" Spricht der Bär: "Ann, die vernicht' Er!"

Atnifert Katz: "Wie Honigwaben — (Muft der Bär: "Die will ich haben!") Wird mein neuestes Werf euch laben." Spricht ber Fuchs: "Ich wittre Diebe!" Brununt ber Bär: "Und graufam liebe Ich mein Bolf mit jedem Triebe!"

Doch der Tod mit seinem Trosse, Krieg und Best, auf falbem Rosse, Lächelnd hält er vor dem Schlosse.

Und er spricht: "Kann batd end scheiben Ans dem Dasein dumpfer Leiden, Reife Frucht nur will ich schneiben.

Durft' nicht ganz mein Amt euch Wichten, Als ihr Thiere war't, verrichten, Menschen kann ich nur vernichten.

Hogequalt das Waldthierleben, Eu're Sünden find vergeben!"

Und nach wenig schnellen Jahren Auf, die wunderlichen Schaaren Koth und Staub und Asche waren.

## Der Säbelschleifer.

Mich verlangt es gar so sehr Nach der alten, guten Klinge! Gebt mir rasch den Säbel her, Daß ich ihn noch einmal schwinge! Bringt den Schleifstein mir herein, Scharf muß jest mein Säbel sein!

Säbel, sah'st so traurig aus hinter Staub und Spinnennetzen, Darst, mein Säbel, bald hinaus, Dich mit Keindesblut zu netzen! Knabe, dreh' mir um den Stein, Schärfer muß mein Säbel sein!

Will dich schwenken, will dich schwingen, Schwingen mit der treuen Hand, Das verlor'ne zu erringen, Das verlor'ne Baterland! Knabe, dreh' mir um den Stein, Schärfer muß mein Säbel sein! Um bas freie, bentsche Reich, Ach, um die zertret'ne Ehre, Nur noch einen guten Streich, Meine Wasse, meine Wehre! Knabe, dreh' mir um den Stein, Schärfer muß mein Säbet sein!

Brüder, rettet das Panier! Heldentod ist zu erwerben! Brüder, rettet das Panier, Und dann tast mich freudig sterben! Knabe, dreh' mir um den Stein, Schärser muß mein Säbel sein!

Hör' ich vor dem Thore nicht Schmetternd die Trompeten blasen? War's Kanonendonner nicht? Hör' ich nicht der Feinde Rasen? Knabe, dreh' mir um den Stein, Schärfer muß mein Säbel sein!

### Die Windsbraut.

Der Jäger zog durch Wald und Nacht Und bließ sein helles Horn, Es jagt ihn eine duntle Macht Empor durch Buich und Torn.

Bald fam es frumeswild gefauft Ans Felsenschlucht herauf, Ein Rebetrof fam wild gebrauft, Ein Rebelweib saß d'rauf.

Tas iprach: "Mein Roß hätt guten Schritt Auf Bergesfupp' und See; Kaß' Muth! Kaß' Muth, und tomme mit Hoch über Firn' und Schnee!

Ich hab' ein Rößtein schnell und gut, Herauf, herauf geschwind! Wot springt es über Meeres Flut Und freist im Wirbeswind. Sein Schnauben bricht den Sichenwald Und hohe Burgen ein, Mit seines Huses Allgewalt Zerstampst es Fels und Stein.

Mein Röftlein und die junge Zeit, Die haben nuntern Lauf, Und grauft dir nicht vor Heldeustreit, So schwinge dich herauf!"

Es steigt das Ros so nebelhaft, Es weht die Mähne lang; Der Jüngling hoch in witder Kraft Sich zu dem Weibe schwang.

Das sprach zu ihm, es sprach gar tant: "Hörst du des Windes Braus? Ich bin des Tollen tolle Braut, Zum Meer reit' ich hinaus!"

Hind springt so ked und frei! Des Jägers Waldhorn oben klingt: Zum Tod, zum Tod herbei!

## Der Schaafhirt.

Schaafhirt bin ich, dienen nuß ich, Und mein Herr, der reiche Wicht, Stößt oft grimmig mit dem kuß mich, Schlägt mich in das Angesicht; Schaashirt bin ich, — König wieder, Seh' ich von den Vergen nieder.

Miemand weiß, daß ich gesunden Einen Stein voll Zaubermacht, Ten ich trag' zu allen Stunden In der Tasche Tag und Nacht; Einsam zieh' ich durch die Haide Mit den Schaasen auf die Weide.

Wo vorbei die Wolfen schaudern, Streckt wie Stahl sich meine Hand, Wo die frommen Bögel plaudern, Starr' ich weit hinaus in's Land, Wo die Schaase fröhlich grasen, Spring' ich frei auf grünem Rasen.

Ans der Taiche heimtich, blöbe Roll' ich meinen Bunderstein, Und verwandelt ist die Debe In ein Schloß mit Säutenreih'n, — Fahnen wehen, Gloden flingen, Beitauf alle Thore springen.

Schnell die seidenen Gewänder, Reicht mir her den Blumenfranz!
Schlingt mir hier die gold'nen Bänder!
Rührt die Saiten hell zum Tanz; An dem Brunnen, in dem Garten Wird mich meine Braut erwarten.

Dort ruht sie auf grünem Sammet, Um sie weht bas gold'ne Haar, Und ihr blaues Auge flammet, Wie Rubin ihr Mund so klar, Hell wie Schnee die schlauken (Vlieder, Selig sink' ich vor ihr nieder.

llnd sie fragt mich: "Difenbar' es, Gestern kamst du nicht, warum?"
""Samstag gestern, Fürstin, war es, Ich in Arbeit still und stumm, Bon dem Himmel goß der Regen, Alle Ställe mußt' ich segen."" Und sie ipricht dann voll Erbarmen: "Muth und Eisen machen frei!" Und an sich mit beiden Armen Drückt und füßt sie mich dabei, Bis ich auswach' wie vom Schlasen Mitten unter meinen Schaasen.

Und zu ihr, zu ihr alltäglich! Fürst in Waldeseinsamkeit, In dem Thal ein Schaafhirt kläglich In dem schlechten Lunwenkleid, —— Und ich weiß nicht: soll ich's tragen, Der meinen Herrn erschlagen?!

## Indihe! Ade!

Es zieht ein Bursch zur Stadt hinaus, In die Seel' springt ihm das Blut; Ihr Mädden gudt zum Tenster 'raus, Er winkt euch mit dem Hut: Juchhe! Abe!

Er hat all' Herzeleid erstickt; Hoch, Wehr- und Waffenrecht! In Neih' und Glied ist er gerückt, Es ist der Mord sein Knecht! Juchhe! Abe!

Die Sturinglod' brauset überall Herunter und hinauf, Und beim Kanonendonnerschall Steh'n alle Schläfer auf! Juchhe! Ube!

Und wer nichts zu verlieren hat, Gewinnt wol besto mehr, Wohin nur schreitet der Soldat, Trägt er auch sein Gewehr! Judhe! Abe! Mit Trommels und Trompetenklang, Die Hand am Degengriff, Borwärts bei Sturms und Jubeldrang Und hellem Kugelpfiff! Juchhe! Abe!



### II.

Berzeiht dem Lenze seine Blüthenbaume, Und läg' für Euch darin auch fein Berftand, Berzeiht der Jugend Wandersuft und Träume, Wenn nicht, so legt dies Büchlein aus der Hand!



## Frühlingslieder.

1.

### Beraus!

Co heimlich füß in mir? Bas ist das für ein Mahnen: Heraus! Heraus mit dir! Tu Träumer aus der Wintergrust, Heraus! Heraus zur Frühlingslust! Heraus!

Der rothe Finke pidet An's Fenster wunderlich Und blickt mich an und nickt, Als grüßt' er freundlich mich Und rief: "Du sinitres Menschentind, Deraus zum frischen Morgenwind! Heraus!" Sahst du das Hirtenknäblein, Den Lenz, du kleiner Wicht? Zerbrich mit deinem Schnäblein Mir nur das Fenster nicht! Trieb er schon aus dem Weidenhaus Die Silberschäfthen klein und frous Herauß?

Du meinst: die Fischtein springen Am warmen Userrand, Wir wollten aber singen So frei durch's ganze Land, Durch grünen Zaun und Blüthenbusch, Durch Wälder und durch Anen, husch Hinaus?

Abe, mein Frühlingsbote!
Laß' mich, laß' mich allein!
Grämt' ich mich auch zu Tode,
Bei dir könnt' ich nicht fein;
Denn deine Flügel sehlen mir;
Wie gerne stög' ich doch mit dir Hinaus!

2.

### Der Baumeifter.

Der Lenz mit stillem Wehen, Der Lenz hat über Nacht In Thälern und auf Höhen Sein Zanberschloß gemacht; D'rin nuß die Sonne tansendsältig icheinen, Die tann es gut mit allen Wesen meinen!

Wohin mit allen Keimen? Der Böglein munt'rem Chor? Das webt in allen Räumen Und strömt und guillt hervor, Die Schmetterlinge mit den bunten Schwingen, Die Blümlein gar mit ihren goldnen Ringen!

Was nun das Bächtein plandern? Das hat im Thal zu thun! Kein Blättchen darf mehr zandern, Das darf nun nirgends ruh'n! Wie soll ich nun in meinen jungen Tagen Die Erde und den ganzen Himmel tragen?

3.

### Die brei Bauberftimmen.

Zu dreienmalen in der Luft Tönt ein seltsames Klingen, Davor nuck selbst die tiefste Gruft Wit süßem Schauer springen.

Die Verche singt zum ersten Mal In Nebelgran verborgen; Sie weckt den ersten Sonnenstrahl Zum ersten Frühlingsmorgen.

Dann ruft die Wachtel: "Ich bin da! Herans, ihr Apfelblüthen! Wie heiß ist es in Afrika, Uch, in dem fernen Süden!"

Dann aber und zum dritten Mal Was ist das für ein Flöten? Willst du mich denn mit süßer Qual, Du Wundervöglein, tödten? — Die schönste Blume muß im Thal, Die Rose muß ersprießen, Die Zauberin, die Rachtigall Im Mondichein zu begrüßen, —

Uch, solch' dreifacher Zauberbann Muß alle Welt bestricken! Ich seh' die Welt, sie sieht mich an, Und beibe mit senchten Blicken.

4.

### Ummerngefang.

Wetch' ein wonniges Träumen Schwebet auf Wald und Flur! Rings in duftigen Räumen Wirft die milbe Natur.

Alles webet und ftrebet Zart zu füßem Berein; Ach, was liebet und lebet Läßt mich ewig allein!

Horch! ein Bögesein singet: "Wie, wie hab' ich dich sieb!" Singet wieder, das klinget: "Wie, wie hab' ich dich sieb!"

Heiße Thränen, die rinnen; Kleiner, fröhlicher Dieb, Du im Walde da drinnen Haft du mich immer noch lieb? 5.

### Waldgefang.

#### Chor ber Baume.

Ach, sich regen Und bewegen Ans der Erbengruft! Still sich streden, Hoch sich recken In die Luft! Und wir müssen weiter dringen, Erd' und Himmet zu umichtingen!

### Die Giche.

Die Klüfte durchschweisen, In die Wolfen greisen, Ich sehn' mich hinaus! Mit den Ablern zu ziehen, Mit dem Sturme zu fliehen, Mit Drachen zu hausen, Mit Wogen zu brausen, Und das quälet mich stark, Und verzehret mein Mark.

#### Die Fichte.

Red' überall mein grünes Ohr, Nach jedem Winde muß ich tanichen, Ich strecke meine Hand empor, Da muß ich durch die Dede rauschen!

#### Die Buche.

Nimmer ruh'n!
Immer im Wald zu thun!
Knospen pflegen,
Sie zu hegen,
Sich zu regen;
Fern und nah,
Der Lenz ist da!

#### Chor der Baume.

Unfere Mutter lieget unten Beimtich, gewattig am fillen Ort, hat uns auch die Rufte gebunden; Liefen wir sonft Alle fort.

6.

### Der blühende Apfelbaum.

Mpfelbaum! Was ift es wol mit dir? Wo willst du noch mit allen Blüthen bin? Sprich, Apfelbaum, wo stehet bin dein Sinn? Willst du dich denn in diesen roj'gen (Gluthen Mit einem Male gan; und gar verbluten?

In Blüthemvogen brauft ein Bienenschwarm, Ter Engel Chorgesang in meiner Bruft; Es steht der Baum und finnt in stiller Luft, Als hätt' er wieder in so sel'gen Stunden Zein Heimathland, das Faradies gefunden.

7.

### Rufe am Gec.

Einfam oben auf bem Hügel Un bes Jelfens Ueberhang, Un bes Seees blauem Spiegel Ruh' ich Stunden, Tage lang.

Ueber mir das Laub der Bäume, Um mich hetter Frühlingsichein, Wie in's Feenland der Träume Schau' ich in den See hinein.

Was am Ufer steht und wehet Und den ganzen himmelsplan, Was nur dort vorüber gehet, Zeigt der treue Spiegel an.

Herz, mein Gerz, was sout dein Schlagen? Bist du wieder gar so wild, Daß du nicht vermagst zu tragen Wie der See des Himmels Bild? Horz, mein Herz, was willst du bangen, Berz, mein Herz, in deinem Weh'? Sturm und Winter find gegangen, Bell und ruhig steht der See!

## Da driiben!

Da brüben über'm Walde, Da singt ein Vogel schön, Da brüben an dem Bache Seh' ich ein Rehlein gehn, Da brüben!

Und wo der Bogel singet Und wo das Rehlein geht, Da drüben bei den Tannen Der Liebsten Hitte steht, Da drüben!

Möcht' mit dem Bogel singen Und zu dem Rehlein geh'n, Da drüben heimlich lauschend Durch's kleine Fenster seh'n, Da drüben!

## Die Mirc.

Mit dem grinen, fleinen Bute, Mit der Pfanenfeder d'rauf, Saß sie da vor mir im Kahne, Sah so listig zu mir auf.

In ben Händen beibe Ruder Theilte fräftig sie die Fluth, Daß ihr seid'nes Wieder bebte, In die Wangen stieg das Blut.

Und sie sang mit voller Stimme Mir ein altes Bunderlied: Wie den Knaben zu bethören Bar' die Nire nimmer mud'.

Ruhig lauscht' ich solchen Worten, Sah fie an wol unverwandt, Bis sie lachend mit dem Kahne Wieder stieß an's feste Land.

## Der träumende Sec.

Der Zee ruht tief im blauen Traum, Bon Wafferblumen zugedeckt; Ihr Böglein hoch im Kichtenbaum, Daß ihr mir nicht den Schläfer weckt!

Toch leise weht das Schilf und wiegt Das Haupt mit leichtem Sinn; Ein blauer Falter aber fliegt Darüber einsam hin!

## Der Mond und Sie.

Wie in so ruhig, tlar und rein Dein liebes Angesicht, So wie im Venz der Mondenschein Ein träumerisches Licht!

Ich gehe Nächtens nie allein, Dein holdes Bild geht mit, Und selbst der Mond in bellem Schein Hatt mit mir Tritt und Schritt.

Doch geb' ich in- mein Kämmerlein Und drück' die Angen zu, So ichwinder zwar der Mondenichein, Doch, Liebchen, niemals du.

# Der Hußbaum.

Es grünet ein Außbaum vor dem Haus, Duftig, Luftig Breitet er blättrig die Aeste aus.

Biel liebtiche Blüthen stehen d'ran; Linde Binde Kommen, sie herzlich zu umfahn.

Es flüstern je zwei zu zwei gepaart, Neigend, Beugend Zierlich zum Kusse die Häuptchen zart.

Sie flüstern von einem Mägdlein, das Dächte Rächte, Tagelang, wüßte, ach! selber nicht was. Sie flüstern, — wer mag verstehen so gar Leise Beise? Klüstern vom Bräut'gam und nächstem Jahr.

Das Mägdlein hordzet, es rauscht im Baum; Sehnend, Wähnend Sinft es lächelnd in Schlaf und Traum.

## Rosenblüthe.

Das Röslein gar verborgen In seiner Knospe sitzt, Der neue Frühlingsmorgen Zum Anst das Mänlden spiet; Tody Röslein mag nichts wissen Bom Blühen und vom Küssen.

Das Röslein sigt gar spröde In seinem engen Haus, Der Mittag ist nicht blöbe, Strahlt (Gluth und Klammen aus; Doch Röslein mag nichts wissen Bom Blühen und vom Küssen.

In seiner Zelle drinnen Das Röslein heimlich steht, Der Abend kommt zu minnen, Der Abend weint und fleht: Ach, alle Blumen müssen Um Ende blüh'n und füssen! Das Röslein steht in Bangen, Es steht in Liebesnoth, Roth werden seine Wangen, Bor Liebe purpurroth, Und seine Lippen müssen Zum ersten Male füssen.

Zum ersten Male blühen Mit allererstem Kuß, Zum ersten Male glühen Das holbe Röschen muß; Denn alle Blumen müssen Um Ende blüh'n und füssen.

# Frühlingsnacht.

Das Nich gudt an die Meinen, Die schliefen die ganze Nacht; Ich habe bei der Meinen Süß allen Schlaf verwacht.

Die Weinreb' hat die Ohren Zum Fenfter 'reingethan; Da sie fein Wort verloren, Fing sie zu blühen an.

Der Mond wollt' endlich icheiden; Ich hab' es nicht gesehn; Den Blumen und uns Beiden Boll Waffer die Augen stehn.

# Am Morgen.

#### Mutter.

Was follte das zur Nachtzeit sein, Das mich nicht ruhen lößt; In meines Mädchens Kämmerlein Da rauschen schlimme Gäst.

#### Eochter.

Im Fensterstocke haben Die Bienen eingebaut, Sie machen ihre Waben, Da summen sie so laut.

### Mutter.

Die Bienen, ach, die Bienen tlein, Die waren nicht bei bir! Minst gar 'ne andre Stimme sein In beiner Kammer hier!

### Tochter.

Die Schwalten in den Nestern, Die halten feine Ruh', Sie thaten schon seit gestern Nicht ihre Schnäbel zu.

#### Mutter.

Und sind auch nicht die Schwalben frumm, So geh'n sie doch bei Nacht Richt in des Mädchens Kammer um Und schleichen mit Bedacht.

#### Tochter.

Die Elfen aber springen Zum Schlüffelloch herein, Und ihre Hörnden klingen, Da trippeln sie so fein.

#### Beibe.

Die Schwalben, Bienen, Blüthen, Und gar ein Elsenfind, Wer mag sie Alle hüten, Die heimlich glücklich sind.

# Der Renige.

Im Betfruhl tnieet Die Edione Und singt gar engelhaft, Der Orgel heilige Tone Schwellen Mit Gottesfraft. Duellen Mit Wogenmacht Donnernd hervor. Dringen an Berg und Ohr. Die goldnen Augenlider Echlägt bas Mägdlein nieder; Gescheitelt das blonde Saar, Das Haupt geneigt. Das Untlie unichuldig und flar, Vor Andacht gebleicht. Betet es mit Berg und Mund Mit allen Beiligen im Bund. Dahinter ein armer Gunder fteht, Der in Thränen der Rene vergeht.

### Eva.

Sie sah mich an zuweilen Mit schalkhaft klarem Blick; Einen Apfel thät sie theilen Und brach ein feines Stück.

Und zwischen ihre Lippen Sie eine Hälfte nahm; Ich aber burfte nippen, Daß Lipp' an Lippe fam.

Die Mutter sah herüber Und zog ein schlimm Gesicht; Mein Glück ist nun vorüber, Bergessen kann ich's nicht.

Und da der Lenz gefommen, Blüht wieder der Apfelbaum Und Eva steht beklommen Darunter in füßem Traum.

# Der Alpengang.

Des Morgens früh zu guter Zeit Geh' ich zur Sennerin, Es ist das Herz mir himmelweit, Zieh' ich zur Alpe hin.

Die Morgensonne scheinet hell, Das Mägdlein steht davor, Als wär' dort oben an der Stell' Das off'ne Himmelsthor.

3ch seh' im rothen Schein sie stehn — Die Sonne blendet sehr — Die Wolfen und die Lämmer gehn Zusammen um sie her.

Ein grünes Bändel auf dem Hut, Um Herzen Röslein roth, — Ach, wüßt' ich nicht, wie Lieben thut, Was hätt' es noch für Noth? —

## Warning.

Vor den Tenstern laßt euch warnen Junggesellen weit und breit! Bor den Netzen, vor den Garnen, Bor den Mädchen allezeit!

Vor den hellen Nosenblüthen, Die wo an den Fenstern stehn, Müßt ihr Herz und Ange hüten, Schnell und still vorübergehn!

Un den Blumenfenstern lauern Wilde Jägerinnen dort, Und die Spinnen an den Mauern Weben Netze immerfort.

Ach! mein armes Herz gefangen Halt ein solches Fensterlein; Bei ber Rose muß es hangen, Und ihr Stlave muß es sein!

# Der Schweigsame.

Uch wüßte wol zu fingen, Ich fing' es aber nicht; Mein Herz das will zeripringen, Ihr glaubt es aber nicht.

Schön ist es gegenüber! Ihr fraget wer und was? Seh' immerfort hinüber, Denn dort ist dies und das!

Es ist ein blaues Scheinen! Fragt mich nur nicht darum! Ich möchte selig weinen, Ich wüßte schon warum.

Banbschleifen seh' ich weben, Dort ist mein Augenziel! Dürst' ich es nur gestehen, Ihr fragtet mich noch viel. D, wollt' ich nur verrathen Das schöne Feenreich!
Ihr fäm't doch ungeladen Bor Liebeshast zugleich.

Doch nimmer follt ihr wiffen: Warum? und Was? und Wie? Doch möcht' ich herzlich füffen Nur Sie und immer Sie!

## Brennende Liebe.

In meinem Gärtchen lachet Manch Blümlein tlar und roth, Bor allen aber machet Die brennende Liebe Mir Noth.

Wohin ich mich nur wende, Steht auch die helle Blum'; Es glühet sonder Ende Die brennende Liebe Ringsum.

Die schlimmen Nachbarinnen, Die bleiben neidvoll stehn Und slüstern: "Adh, da drinnen Blüht brennende Liebe So schön!"

Brauch' ihrer nicht zu warten, Gie sprießet Tag und Nacht; Ber hat mir doch zum Garten Die brennende Liebe Gebracht?

# Das gänflingsneft.

Feldröslein, wie so purpurhell, Was lachst du so verstohlen? Was hast du denn an dieser Stell' So Wonniges verhohlen?

Ein Böglein tlaget schen um mich; Ich habe nun gefunden: Ein Hänflingsnest verbirget sich So tief im Grase unten.

Ans meinen Händen dringt das Blut, Mich hat der Dorn geritzet; Wie kommt es, daß die kleine Brut Hier also sicher sitzet?

Du banges Böglein um mich her Branchst ängstlich nicht zu flehen; Mein Bufen wird zu wonneschwer, Ich muß von bannen gehen!

## Nachtlied.

Dürft' ich mit dir dort oben gehn, Du träumerischer Mond, Ich fönnte wol hinübersehn, Wo die Geliebte wohnt!

Zu glücklich ift die Rachtigall, Die in dem Lindenbaum Bor ihrem Haus mit füßem Schall Durchflinget ihren Traum!

## Im Sommer.

Durch des Kornes enge Gaffen Langfam zieh' ich wol einher, Wenn die Achren all' erblaffen Bon verborg'nem Segen schwer; Und so wandl' ich hin und sinne Und weiß nicht, was ich beginne.

Und der blane Hinnel webet Sich herunter licht und warm, Und die ganze Erde schwebet Bräutlich still in seinem Arm; Uch, indrünstig süßes Neigen, Innig Schnen, glühend Schweigen!

## Vor Liebe.

Uch faß zu ihren Füßen,
Ich hielt wol ihre Hand,
Ich hätt' fie mögen füssen;
Mein Herz hat heiß gebrannt
Bor Liebe.

Sie fah herab so wonnig, Es war um mich geschehn; Ich sah den Himmel sonnig In ihren Augen stehn Bor Liebe.

Zwei glühend rothe Nelfen Trug sie vor ihrer Bruft, Sie durften dort verwelten In furzer, sel'ger Luft Bor Liebe.

In Liebespein befangen Saß ich und sprach kein Wort, Und als sie heimgegangen, Saß ich noch immer dort Bor Liebe.

# Freiheit!

Um Blumenkelch gefangen Sie eine Biene trug; Es glühten ihre Wangen, Es flatterte bas Tuch.

Sie rief: "Ich laß' es brummen, Und wär' es auch bein Herz! Es mag auf Freiheit finnen, Es gilt mir Alles Scherz!"

Doch plötklich war gesprungen Ein Blumenblatt entzwei, Die Biene vorgebrungen So zornig, wild und frei.

Sie hat sich auch gerochen Un ihrem harten Sinn Und in die Brust gestochen Die schöne Quälerin.

## Der vorlesende Schüler.

Die Mutter war ausgegangen, Johanna war allein, Als ich am Abend lauschend Zur Thüre trat herein.

Es flammte mir vor den Augen Das blendende Lampenlicht; Es glühte gar rosenhelle Ihr freundliches Gesicht.

Von herrlichen Geschichten Trug ich ein Buch bei mir; Ich las so gut ich konnte, Meine Seele schmolz vor ihr.

Mit sinkenden Augenlidern Johanna bei mir saß, Bon zwölf ichtofenden Jungfrau'n Ich unaufhörlich saß. Die Ringelblumen, die Locken, Träumten in goldiger Ruh', Die blauen Beilchenaugen, Die fielen ihr langsam zu.

Doch immer noch blühte prangend Der Lippen brennender Mohn, Das Herz wollt' mir zerspringen, Mich trieb eine Angst davon.

# Waldeinsamkeit.

In dem Walde liegt mein Reich, Unter Tannen steht mein Pfühl; Grünes Moos ist gar so weich, Grüner Wald ist gar so fühl!

Bögel singen auf mich ein, Rehe ziehen ruhig hin, Alle möchten bei mir sein, Da ich doch ein König bin.

## Der Abschied.

Ich, scheiben von der Lieben, Das thut dem Herzen weh! Das will mich sehr betrüben, Wo ich auch geh' und steh'.

Muß oft ber Stunde benten, Wo ich zuletzt fie fah; Sie faß mit bitt'rem Kränken Bei Bater und Mutter ba.

Ich fah fie bort zerpflücken Ein Zweiglein Rosmarin; Mus blauen, milben Blicken Eine helle Thrüne schien.

Die Mutter unterbessen Las in dem Bibelbuch; Ich mußt' die Angen pressen Bor wildem Schmerz in's Tuch. Wie war mir boch beklommen; Sie barg ihr Angesicht, — Ob Abschied ich genommen, Weiß ich noch heute nicht.

Uch, dürft' zu ihren Füßen Mein Herz ich legen hin, Dorthin, wo sie zerrissen Das Zweiglein Rosmarin!

# Ade!

Es pflegt sich der Saft im Baum gelind' Zu Knospen, Der eine Tropsen zersprengt sich die Rind', Der Tropsen, Die Thräne rinnt herab am Baum, Das helle Blühen war ein Traum, Abe!

Dies ist ja im Yenz mein liebster Gesang, Im Lenze,
Dabei wird mir in dem Herzen so bang,
Im Herzen,
Bon Yenz und Wandern sing' ich gern
Hinans zur blauen Himmelsfern',
Ube!

### An Sic.

Es blüht am Rain der weise Schlee, Wohl kommt der Lenz, doch mir ist weh; Um Kirchthurm seh' ich Schwalben zieh'n, Könnt' ich mit ihnen heinmwärts flieh'n!

Wie ist mein Liebchen gar so hold, Sein Locenhaar so flares Gold, Und in ben Augen hell und rein Des ganzen Himmels Widerschein!

Ich bin von Ihr nun fern, so fern! War' bei ber Trauten gar so gern! Im Waizen lockt bie Wachtel laut Mich in die Arme meiner Braut.

Bor ihrer Thure wird sie steh'n, Hinaus zur Ferne traurig seh'n, Ein Blüthenregen um sie her; Wer doch an ihrer Seite wär'!

## Botfdaft.

Mondenichein, ftiller Mondenichein, Eile zu ihrem Kämmerlein! Du sollst sie oftmals grüßen, Mondenichein, darfit sie tüssen! Willst Du mein Bote sein?

Rachtigall, trante Rachtigall, Fliege mit beinem Lieberschall, Fliege zu ihr und sage, "Bas ich im Herzen trage Ueberall, überall!

Rosenbust, suffer Rosenbust, Schwinge dich durch die Abendlust, Gile mit beinem Wehen! Schmeichter, sie wird es verstehen, Daß dich die Liebe ruft!

Aber der treueste Bote hier Plaudert den ganzen Tag von ihr; Immersort muß er springen, Fröhliche Kunde mir bringen, Eile, mein Herz, zu ihr!

## Ans der Fremde.

We auf hohen Tannenivisen, Die so dunkel und so grün, Drosseln gern verstohlen sitzen, Weiß und roth die Moose blüh'n; Zu der Heimat in der Ferne Zög' ich heute noch so gerne.

Wo in's Silber frischer Wellen Schaut die Sonne hoch hinein, Spielen heimliche Forellen In der Erlen grünem Schein; Zu der Heimat in der Ferne Zög' ich heute noch so gerne.

Wo tief unten aus der Erde Eisenerz der Bergmann bricht Und die Zither spielt am Herde In der furzen Tagesschicht; Zu der Heimat in der Ferne Zög' ich heute noch so gerne.

Wo die Hirtenfener brennen, Durch den Wald die Heerde zieht, Wo mich alle Berge fennen, Drüberhin die Wolfe flieht; Zu der Heimat in der Ferne Zög' ich heute noch so gerne.

Wo so hell die Gloden schallen, Sonntags früh in's Land hinaus, Alle in die Kirche wallen, In der Hand den Blumenstrauß; Zu der Heimat in der Ferne Bög' ich heute noch so gerne.

Tody mein Leid ist nicht zu ändern, Zieht das Heinweh mich zurück, Treibt mich doch nach fremden Ländern Unerhittlich das Geschick; Zu der Heimat in der Ferne Zög' ich heute noch so gerne.

### In der Villa reale gu Meapel.

#### Manberer.

Wo fommst du her, du grüne Welle Im Meere herüber so schnelie?

#### Belle.

Mich schieft her ein schönes Kind, Und mich trieb ein guter Wind, Hab' dich müssen Wiel tausendmal grüßen — Geschwind! Geschwind Zurück über Sand und Felsenbant!

Banberer.

Schönen Dank!

# Der Oftertag in Rom.

Ob am grünen Donnerstage And der Pabst gar sehr gestucht, Hab' ich boch am Oftertage Wieder Peters Dom besucht.

Wenig hat es mid befümmert, Wie in schwerer, goldner Pracht Seine Heiligkeit geflimmert, Schön das ichone Spiel vollbracht.

Tenn vor all' den schönen Frauen, Welche Roma zart gepflegt, Mußt' ich auf die Schönste schauen, Die mir Herz und Sinn bewegt.

Nosa, mit benselben Bliden Drang bein Auge sonst zu mir; Soll es mich nun nicht entzücken, Find' ich bich in Roma hier?

# In der Villa Borghese zu Rom.

Durch die schönste Bitta Rom's Zieht ein Wand'rer froh und leicht, Bis des Tages Straft erbleicht In der Racht des Himmeldoms.

Aus den grünen Fesseln hebt Sich die Blume still hervor, Von des Duftes luft'gem Flor Steht die Aue leicht unwebt.

Vendstend fieht der Mandelbaum Und des Vorbeers gold'ne Blüth'. Blauer Himmel, füßer Traum Wölbet fich durch mein Gemüth.

Amor aber steht im Hain, Lächelnd flüstert er heraus: "Fremdling, in dies Götterhaus, Träumer, wie famst du herein? Kenrzen Traum, doch nicht dein Glück Bringest du zu mir daher, Ließest doch dein Herz zurück, Wirst es sinden nimmermehr!

Hinter Eis und Firnen weit Liegt wol eine schöne Stadt; Doch in alter, neuer Zeit Liebe stets betrogen hat.

Hinter Tannen rauscht der Wind, Kinder sind veränderlich, Und ein Mädchen ist ein Kind Und ein Kind, das tröstet sich."

### In die ferne.

("Georg Benlot".)

In die Ferne geht mein Sehnen, Zu den Wolfen dringt mein Blid, Aus dem Ange rinnen Thränen Um das längst vergang'ne (Stud.

Lüfte, die ihr in den Bäumen Leise flüsternd weiter eilt; Wist ihr wohl von jenen Räumen, Wo die Allerschönste weilt?

Weiben weinen an den Bächen, Quellen an der Felsenwand, Klagend icheinen sie zu iprechen Bon dem wunderbaren Land.

Doch mein Leid, wer kann es theilen? Luft und Welle barf entflieh'n, Ueber Erd' und himmel eilen; ' Ich nur langfam weiter zieh'n.

### Biehende Schwalben.

Die Ednwalben, alle Ednwalben Beim Hirten sind sie gern, Und wenn die Blätter salben, Zieh'n sie wol in die Fern'; So gern, so gern — Weit in die Fern'!

Zu jedem Lamme plaudern Sie noch ein heimlich Wort: "Wir dürfen nicht mehr zaudern, Der Winter treibt uns fort, Bon Ort zu Ort Uns fort, uns fort."

Der munt're Hirte finget: "Seht ihr nach meinem Sinn Ein Mädchen, ja dem bringet Die schönsten Grüße hin, Nach meinem Sinn, Dahin, dahin!" Die Schwalben ziehen munter Durch grauen Nebelstreif, Der Hirte still hinunter Im ersten Winterreif Und Nebelstreif Und Schnee und Reif.

Die Schwalben kehren wieder — Des Hirten froher Sinn, Des Hirten frohe Lieder, Wo ist das Alles hin? Und Alles hin — Dahin — dahin!

# Bu Weihnachten.

Wo so oft beim Degelflang 3d mit ihr bei andern Frommen Sonst aus einem Buche sang.

Glaubet nicht, daß sie gestorben, Auch nicht, daß mein Baradies Zeit und Welt mir hat verdorben, Als mich jedes Glück verließ.

Weihmachtsbaum und heite Kerzen Und barunter ich und fie; Dieses Bild in meinem Herzen, Das vergeht, verlöschet nie!

# An die Ungetrene.

Patt' in's Auge dir geschaut, Bis mir aller Sinn verging, Auf dein Herz hatt' ich gebaut, Schönes Weib, an dem ich hing! War ich doch so sehr bezwungen, Wie ein keind von dir umschlungen.

Und ich hätt' dich treu gepflegt Wohl in Sonn und Mondenschein, Wie ein Küchlein dich gehegt, Meine Seele war ja dein! Ginen Ring hatt' ich gegeben, Meine Treue und mein Leben!

Und den Ring haft du verfä't, Und er siel hinein in's Meer, Und der Wind hat dort geweht, Kenn' die Stelle auch nicht nieht, Haft du mien berauscht mit Kassen, Gott behüte dein Gewissen!

### Des Waffenldymieds Fenster.

Traurig mag ich gern mich ducken Durch den engen Feniterrahm, Auf den Martt hinabzugucken Theilnahmlos und doch voll Gram.

Und das geht auf allen Gängen Dhne Rast und ohne Ruh',
Tas giebt ein verwirrtes Drängen lleberall und auf und zu.

Flinke Dirnen, oble Frauen Stolze Herren schlau und keck, Mütterchen sind auch zu schauen, Ach! und auch so mancher Geck.

Bor den Käden flattern Tücher, Und der Kaufmann steht davor, Und er benkt an seine Bücher, Und er kraut sich hinter'm Ohr. Von den bunten Waaren allen An den Läden weit und breit Könnt' mir eine nur gefallen, Eine nur zu dieser Zeit.

Mit gar glühend hellem Blive Hängt dort vor dem Tensterlein Mit der schneibend scharfen Spive Eine Waffe gut und sein.

Und der Waffenichmied, der ichmiedet Tolche wunderschön und blank Für die Pilger, die ermüdet, Und mein Herz ist todestrank.

# König Mark und Isolde.

"Ifolde, fönigliche Braut, Du zögerst und bebest noch, Sagt nicht dein eigen Her; dir laut: Er ist mein König doch!

Manicht mir um meine Schulter nicht Der Sternenmantel her, Erkennst du nicht mein Angesicht Und die Stirne gewitterschwer?"

""Und wenn ich vor dir zitternd steh", So bin ich so herzensfrank, In Thränen und in Jammer vergeh", So that das der Zaubertrank.

Der Liebestrant, den mein Mütterlein Für dich meiner Amme vertyaut, Ich habe verschüttet den goldenen Wein, Ich unglücksel'ge Braut! Und Triftan, ber mid zu dir gebracht, — Wir haben getrunfen zugleich, Und elend hat er uns Beide gemacht, Bor Sehnjucht trant und bleich.

Ich armes, ich vergiftetes Weib, Ich ichting' mich um beinen Kuk, Hin ist meine Seele, bin mein Leib, Der sich verzehren muß.""

"Und haft du nicht den Trant bewahrt Deinem rechten König und Herrn, Leichtstung verschützet auf deiner Fahrt, So bleibe mir ewig fern.

Ich tenne dich nicht, so ichon du bist, Aus dem Herzen reift ich dich aus, Berjagt sei dir zu jeder Frist Meine Hand, mein Bett und Haus.

Thut ihr um ein härenes (Sewand, Die Locken schneibet ihr ab, Eine Lampe gebt ihr in die Hand, Denn dunkel ist das Grab!"

# Todtenklage.

Moch seh' ich deiner Augen große Sterne, Darüberhin geheime Schatten dunkeln, Daraus empor unregsam in die Ferne Erlösungsdurftig zu dem Himmel funkeln Und unverwandt.

Noch seh' ich and die sansten Räthselschauer, Die heimlich oft um beine Lippen glommen, Und mild gesenkt dein Haupt zu stiller Traner Wie eine Blume und doch schmerzbetsommen In beine Hand.

Und deine Stimme hör' ich rührend klingen, So holde Worte hör' ich dich noch sprechen, Alls wollten sie wie Kinder uns umschlingen Und dann mit voller Seele durch sich brechen Zum Baterland.

D, war es io gemeint, du L'ilienbleiche? Und war es jo gemeint, du Todentzückte, Taß in die Stirne tief, du Schmerzensreiche, Die eig'ne Hand den Tornentranz dir drückte, Bon uns gewandt?

Wir bürfen nur mit Thränen noch begleiten Den Nachen, der vom Ufer abgetrieben, Fahr' wohl! Ein Engel wird die Fahrt geleiten! Da zieht er hin, — wir find zurückgeblieben Um öben Strand.

### Vorüber!

Zwei lichte Angenfterne, Die geben hellen Schein, Zwei Räthfel nah und ferne, Die blicken auf mich ein Ans heimlich milben Räumen Wie sommernächtig Träumen.

Gar lange möcht' ich schauen In dieses Sternenreich Mit kindlichem Bertrauen So fromm und still zugleich Und all' die schweren Peinen Uns meinem Herzen weinen.

Ich wüßt' von wildem Streben Und von verlor'nem Ziel Und von verlor'nem Leben Der Märchen wunderviel, Daß bei herzinnerm Kränken Selbst Sterne untersänken.

Die Blumen, all' die bunten, Die um mich leuchtend steh'n, Die wurzeln heimlich unten, Wo Grabesschauer weh'n, Berbergen alle Schmerzen In hellen Blüthenkerzen.

Doch lenchte still und heiter, Du freundlich Sternenlicht, Dir stört der Sänger weiter Den Gottesfrieden nicht; Laß' schnell vor deinen Blicken Sein Bild vorüberrücken!

# Die junge Mutter.

Im hellen Blumengarten Eine fromme Mutter stand, Ihr herzig Kind zu warten, Sie wiegt' es mit der Hand.

Die Blüthenzweige fächeln, Der Knabe regt fich faum, Er blickt mit füßem Lächeln Zum blauen Himmelsraum.

Die gold'nen Löckhen wehen Ihm um das Haupt zumal, Bas mag das Kindlein sehen Im großen Himmelssaal?

Es ftrecket mit Berlangen Die zarten Urme aus, Den Bater zu erlangen Dort oben im hellen Haus. Die Eng'sein all' erscheinen, Sie bringen sel'gen Gruß; Wie kommt es, daß ich weinen, So herzlich weinen muß?

# Die Frühlingslerche.

Teber den Schlüften Wolfen und Wettern, Hoch in den Lüften Wirbelt mit Schmettern Janchzend die Kriihtingslerche, mein Herz.

Unten, tief unten Liegen die Berge, Meere gebunden, Kriechen die Zwerge, Dualvoll das arme Menschengeschlecht.

Dben, hochoben In heiligem Frieden Bin ich enthoben Der Knechtschaft hienieden; Freiheit ist oben, Freiheit und Luft.

#### III.

Soll ich denn hut und Stab Fröhlich nicht schwingen? Drossel, die Wein genascht, Kann sie nicht fingen?



### Der Bedjer.

1.

#### Als Naturphilosoph.

Als Gott der Herr vom Himmel sah Die Wasserschuth auf Erden,
So war er schnell mit Hülfe da Und ließ die Rebe werden,
Den Fenergeist goß er hinein,
Und heilig, heilig ist der Wein!

Was tief geichtafen in der Bruft, Das bringt der Wein zum Blüben, Das weckt er auf zu neuer Luft Und heißt es mächtig glühen; D'rum grüft mit hellem Becherichall Den Sohn der Nebe überall!

Ten, der die Welt einst frei gemacht, Die schöne Welt der Heiden, hat num der Wein zurückgebracht Wit Poesse und Freuden; — Zein Ange flammt, es sprüht sein Blut So steigt er aus der gold'nen Tluth.

Sein Berzhlut rinnt jo wunderbar Hervor füß aus den Trauben, — Den Freiheitstrant jo hell und tlar, Kein Pfaif joll ihn uns rauben! Ihr Gottgeweihten all' herbei, Ihr Leoparden wild und frei! 2.

### Mls Mnflifer.

Im Potal, im tlaren Weine Ruht ein Gnadenbild Wie in gold'nem Seit'genicheine Somnenhell und milb.

Und es wird ein altes Wähnen D'rinnen wieder jung, Und es fließen meine Thränen Der Erinnerung.

Inmer tiefer nuß ich nippen In die füße Fluth, Küffe suchen da die Lippen, Und es wallt mein Blut.

Wetch' ein überirdisch Allingen Wehet um mich her? Zu dem Herzen will es bringen Und mein Haupt wird schwer! Ei, du Traumbild im Potale, Wie geschieht's mit dir, Daß du nun mit einem Male Bist im Herzen hier?

Allte Zeiten leben wieder In der tiefen Bruft, Und es fehren alte Lieder Und die alte Luft.

Der ist nicht ein wachter Zecher In dem deutschen Land, Der noch nicht im tiesen Becher Gleiche Wunder fand. 3.

#### Mls Revolutionair.

Becher.

Greift, wad're Brider, zu dem Kruge, Erwäget wohl die große Zeit, Wie sie sich jest von altem Truge, Bom schweren Zoche rings befreit! Und wir mur sollten nicht es wagen, Nach uns rem Zecherrecht zu fragen? Was saget ihr dazu? davon?

Chor.

Rebellion! Rebellion!

Becher.

Es icheint, als wenn die zarten Schönen Mit sammt dem edten Rebensaft Das edle Zechervolk verhöhnen, Das große Bolt in seiner Kraft? Decretum stat.: die Schönen sollen Bon nun an uns nur lieben wellen! Was saget ihr dazu? bavon? Chor.

Rebellion! Rebellion!

Becher.

Und auch der Wirth will oft nicht borgen, Der Zecher aber braucht den Wein! Beim Trinten giebt es feine Sorgen, Der Wirth, der aber schente ein! — Er mag sich an der Stirne reiben Und ruhig, sittiam weiter ichreiben! — Was saget ihr dazu? davon?

(Shor.

Rebellion! Rebellion!

Becher.

Zonst saß man ernsthaft in der Runde Und schlich sich zweiselnd bald nach Haus; Doch jetzt, jetzt erst zur Morgenstunde Laviren wir so so! nach Haus; Die Leute aber sollen sagen: "Der brave Mann tann was vertragen!" Was saget ihr bazu? davon?

Chor.

Rebellion! Rebellion!

Becher.

Auf tausend Taseln sei geschrieben Dies große Wort mit füßem Naß, Mit gold'nem Wein, der übrig blieben Bom allerbesten, alten Faß: Weintonig soll der sein vor Allen, Der nie berauscht vom Etuhl gesallen! Was saget ihr dazu? davon?

Chor.

Rebellion! Rebellion!

4.

#### Mis Doctrinair.

Vin à tout prix!

Mas qualte dir dein banges Herz? "Liebesschmerz!" Was machte dir dein Auge roth?

"Liebesnoth!"

Was gab dir Sorgen ohne Zahl? "Liebesqual!"

Ei, das haft du schlimm bedacht, Denn schon manchesmal Hat gar grausam umgebracht Liebesschmerz und Dual!

Was heilte dich von deiner Pein? "Ulter Wein!"

Was gab dir dann den besten Trost? "Frischer Most!"

Was stärfte wieder beinen Muth? "Traubenblut!"

Ei, so bringt uns schnell herbei Dieses edle Gut! Denn num bleibt es doch dabei: Wein erfrischt das Blut!

5.

### Als frangöficher Emifiair.

Ein Gefandter nahet hie, Frantreich schieft ihn her, And Champagne Sillern, Ach, sein Leid ist schwer!

Die jeunesse ist übermannt, Mit Gewalt berückt, Unter Kork und Pech gebannt, Und das Volk beglückt!

Philanthropen groß und klein, Zeigt euch mit der That! Frei muß auch der Leichtfünn sein! Blei hinweg und Draht!

Danion! Danion, tomm' herbei! Geisterbemagog! Schäume, spruble, werbe frei! Freiheit lebe hoch! Reicht mir ichnell das Alotenglas, Das so heimlich klingt, Da der Kork, so sest er saß, Nun zur Decke springt!

Doch der Kork, o der Tyrann! Der entrinn' uns nicht! Bogelfrei für Jedermann Sei der schnöbe Wicht!

6.

#### Mis Secheld.

(Beim Umgange bes großen Botale.)

Gebt mir her den Sorgenbrecher, Meinen alten Spielkumpan, Gebt mir her den großen Becher, Der fünf Kannen fassen fam!

Schaut ihn an, den ichnucken Kämpfer, Seine Flagg' ist purpurroth! Hei! der alte Grillendämpfer Uebersegelt alle Noth.

Kennt ihr, Freunde, seine Stimme, Wenn er seine Salven gibt? Wenn vor seinem Fenergrimme Jeder Feind im Nu zerstiebt?

Und wie leuft er erst das Steuer, Segelt er zum Freudenland? Borwärts und hinein in's Fener! Abmiral ist er genannt! Abmiral, so muß er heißen! Lauscht auf seinen Wint zumat! Um das Taselland zu freisen, — Borwärts! Borwärts! Admirat!

Und da fommt er hergezogen Mit dem Kiel, der schneidend greift, Ueber Strudel, über Wogen, Daß der Fockmast selber pseift!

1

#### Als Legitimer.

Gute Racht, ihr trüben Kerzen! Gute Racht, du füßer Wein! Immer soll mit leichtem Herzen Frendevoll gehuldigt sein Deiner immer nenen Macht! Gute Racht!

Gute Nacht, ihr frohen Seelen! Meinen Stab — den Stab gebt her! Denn es läßt sich nicht verhehlen, Daß der Movf, der Nopf zu schwer Und die Füße leicht gemacht; Gute Nacht!

Wie die Bedjer angetlungen, Daß ringsum der ganze Raum Sich gedrehet und gesprungen! Ober war es nur ein Traum Zu der Zeit der Mitternacht? Gute Nacht! An der Thur' ist eine Klinke, Die ich jetzt nicht finden kann! Glaubt nicht, Bente, daß ich sinke; Standhaft bleibet doch der Mann, Wenn der Wein auch trunten macht; — Gute Nacht!

Die Laterne? Was Laterne! Die Laterne branch' ich nicht; Leuchten doch die lieben Sterne, Und mich tennt das Sternenlicht, Tas mich oft ichen heimgebracht! Gute Nacht!

~

### Mis Raifonneur.

(Unterwege gu ben Rachtmachtern:)

Ei, was schaut ihr mich denn an, Daß ich brav getrunken? Hab' es gar zu gern gethan, Bin auch nicht gesunken! Ei, was schaut ihr mich denn an? —

(In feiner Ctube gu feiner Frau:)

Sprich, was schau'st du mich denn an? Frauen kann ich leiden! Mag um diesen schönen Wahn Mancher mich beneiden! Ei, was schau'st du mich denn an?

(3m Bette:)

Und was schaut ihr mich denn an; Daß ich gern gesungen? Ist davon doch auch fein Span Wem in's Aug' gesprungen, Meinetwegen schaut mich an!

> (Er zieht die Nachtmute über die Ohren und verschwindet unter ber Bettdede.)

### IV.

Um Gerzen und Hand Die Treue als Band, Wer will in Frenden und Leiben Uns von einander icheiben?



# Sehnsucht.

Ekar' ich der Regen, Ich wollte mich legen Der Erde an's Herz; Wie sollte sie blühen Und jauchzen und glühen!

Wär' ich die Sonne, Ich sög' mich vor Wonne In's dampfende Meer; Wie sollt' es da rauschen, Um Küsse zu tauschen!

Könnt' ich verwehen, Zu Nebel vergehen, Zerfließen in Luft; Ich hielt' voll Erbarmen Die Welt in den Armen.

So mit bem Bergen Boll Liebe und Schmerzen Berglüh' ich allein Und finke in Flammen Und Afche zusammen.

# Decembermorgen.

Es fintt der Mond hinab im Morgengrau, Doch nicht der Schtaf auf meine Augenlider; Und vor der Sonne finst der Nebelthau, Doch nicht mein Haupt noch auf das Lager nieder, Mein Leben wird zum Märchen und Gedicht; Ich sah zu lang' dir in das Angesicht.

War ich wohl frant und werd' ich erst gesund? War ich gesund und muß ich erst erfranken? Mir glüht das Herz und sieberheiß der Mund, Und durcheinander wogen die Gedanken; Bin ich unglücklich oder zu beglückt? Hab' ich doch seis nur deine Hand gedrückt.

Ich weiß es wohl: ermannen nuß ich mich Und fest die Hand mir pressen auf die Brust, Ich weiß, ich weiß, verlieren muß ich dich; Der Schnerz ist mein, dir bleibe Glück und Lust! Ich weiß, mich retten wird mein harter Sinn, Obschon ich niemals wieder glücklich bin.

Und wollt' das Schickfal nicht den Lorbeerfranz, Bersagen nur die Myrthe und die Rose, Dem Leben, — nicht dem Tode Licht und Glanz, Und sielen leuchtend all' die leszten Loose, — Doch einsam hin durch Wetter, Schnee und Wind Schluchzt' meine Seele wie ein armes Kind!

# Offenbarung der Liebe.

Gefang ber Sirten auf bem Welbe.

Berab mit hellen Funken Aus blauer Himmelsfern' Ift in das Thal gesunken Ein heller Gnadenskern; Nun klingen alle Räume, Es singen alle Läume Bon Liebe, ach von Liebe!

### Der Wanderer.

Ihr Schwalben, ihr behenden, Sagt mir aus allen Enden: Bon felur zu felur, von Ort zu Ort, Was tlingt da für ein Wunderwort?

### Echwalben.

Dhne Ruh' Ab und zu, Haben keine Rast dazu, Hungrige Kleinen Schreien und weinen; — Fleißig und munter Hinauf und hinunter! Die Liebe? ach, die Liebe!

#### Banberer.

Ihr Eulen habt um Mitternacht Darüber lange nachgedacht, — Habt ihr es nicht herausgebracht Mit Bedacht — mit Bedacht?

#### Gulen.

Was haben wir zu schaffen Mit Fragen junger Laffen? Wir sitzen und wir schwitzen Und uns're Augen blitzen, Wir müssen uns in eig ner Brust Noch heute bringen zum Bewußt — Ia — zum Bewußtsein!

### Manberer.

Du Abler aus den Höhen, Kannst du mich hier verstehen, So sprich: was alle Welt erfüllt Und tief in meiner Soele quillt?

### Abler.

Aus Wolfen und Wind Grüß' ich Weib und Kind; Der Soldat im Streit Hat wenig Zeit Zur Liebe — zur Liebe!

### Wanberer.

Herr Rabe, Pfaff' und Küster, Sieh' nach in dem Register, Ob irgendwie, ob irgendwo Ein Wort macht alle Herzen froh?

### Mabe.

Nach Gottes Neiche tracht' zuerst, — Wenn Du nur schon gestorben wärst, — Dann fällt von selbst Dir Alles zu, Und in dem Grab, im Grab ist Nuh'.

### Wanberer.

Auf meine leisen Fragen Hör' ich die Nachtigall
So schmerzlich slörend klagen
Mit tausendschem Schall,
Hör' aus dem Wald im Laube
Die treue Turteltaube
Mit süßen Seuszern girren
Und zum Geliebten schwirren;
Und ich frag' jede, jede Creatur,
Und jede, jede liebende Natur:
Was ist, was ist die Liebe?

Stimmen aus bem Baffer.

In Sehnen und Wähnen Zu rollenden Thränen Mit allen Sinnen Zerrinnen —

Stimmen aus ber Luft.

Zwei Flammen In Eine zusammen —

Etimmen aus bem Balbe.

Ertrinfen In Küffen und Bliden, Berfinfen in Entzüden —

Stimmen aus ber Erbe.

In Gluthen Berglühen In Fluthen Bersprühen —

Alle Naturen und Creaturen. Das ift, das ift die Liebe.

### Die Aloë.

Mein Herz war eine Aloë, So herb in sid) befangen, Tod) thut es ploulid mir so weh, Seine Ruhe ist vergangen.

Richt du haft ihm so weh gethan, — Es zucht in Schmerz und Wähnen; — Inwendig zündeten es an Nur beine hellen Thränen.

Nun treibt und drängt es ohne Raft, Die Bruft wird ihm zu enge, Mir ist, als wenn in Gluth und Haft Es selber sich zersprenge.

Nun brängt und treibt es wild hervor In feuerheißem Schmerze, Nun treibt und drängt es hoch empor Die flammende Blumenferze. Es füllen Manz und Duft den Raum In wunderbarem Schrecke, Und hochaufrauscht der Blüthenbaum, Es springt entzwei die Decke.

Er freett die Arme brennend aus, Es muß das Dady zersplittern, Und schon seh' ich mit süßem Graus Hochoben die Krone zittern.

Mein Gott, was will das werden noch! Es nuß in diesen Flammen, Es muß das arme Herz nun doch Brechen in sich zusammen.

Davan ist schuld dein sußer Kuß, Der schnelle, gundende Funten, Davan ist schuld dein sußer Kuß, Den ich hinabgetrunten.

## Frühsommer.

Wie ein See mit Achrenwogen Strömt das Saatseld durch das Land, Durch des Regens Brückenbogen, Der darüber fühn sich spannt, Und die Sonne sprühet trunken Um sich glühend gold'ne Funken.

Blaue Blumen, Augensterne, Blaue Flammen hell und rein, Yendsten heimlich aus der Nerne Durch der Halme Aluthenschen Und wie Mädchenlippen glühen Mohne, die dazwischen blühen.

Aus den grünen Tämmerungen Weht ein füßer Traum auf mich, Und es ätzt die nackten Jungen D'rin die Lerche mütterlich, Doch nun wirbelt sie schon wieder Hoch herunter ihre Lieder. Einft fann Gott mir auch gewähren Einen Baum mit grünem Aft,
Ober unter Waizenähren
Boll bas Rest von Lust und Last,
Und mein Angesicht, bas flammet,
Sinkt in grünen Rasensammet.

### Bekenntniß.

So bist du mein, ich halte dich umschlungen In meiner tiefsten Seele mit Gewalt, In dir hab' ich mein eig'nes Selbst errungen, Es ward mein Traum zu freundlicher Gestalt; Und als ich mich in dich erst ganz verloren, War ich mir selbst gewonnen und geboren.

Es ranichten wohl, el' ich dich fah, die Bäume, Und Sturm und Wolfe zogen d'rüber hin, Borbei die Menichen und die bunten Träume, Berschlossen und gesesselt war mein Sinn, Bis deine Arme plöglich mich unwanden, Da hatt' ich mich und alle Welt verstanden.

Es war mein Blick, ch' ich dich sah, verhüllet, Und in mir eine Steppe öd' und leer; Num ist das ganze All von dir erfüllet, Ich sehe nichts, was nicht durch dich erst wär'; Und so muß ich mit innigem Entzücken An meine Brust in dir mein Leben drücken.

V.

lleber zerfall'nem Saus Träumt bie Geschichte, Webet bas Immergrun Barte Gebichte.



## Das Steinbild am Dome.

Beilige und Helden stehen Hod, am alten Dom hinan; Einen nur hab' idy gesehen, Der mir immer wohlgethan.

Mit dem Maunel, weitgeschlungen Wie ein Sätuch um die Hand, Treg er Schwalben mit den Jungen, Blumen, Unfraut allerhand.

Und so steht er ruhig oben, Hoch im Wetter und im Wind; Würt' auch ich so hoch erhoben, Blieb' ich doch ein altes Kind.

Meine Lieder, grüne Blätter Trug' ich auf zum Hinneterlan, Riche selbst in Storen und Wetter Bögel noch zu mir heran.

# Der Wasserkönig.

Die Nordiee hat viel Wunder; Dort faß einmal am Strand Der Wasserfönig und rührte Die Harse mit der Hand.

Da tanzten um ihn die Fische Und manche Wasserblum', Hüpsten und sprangen die Wellen Wie Lämmer um ihn herum.

Ein Mägdlein ging zur Mirche, Das sprach ben Harsner an: "Du wirst boch nimmer selig, Du schöner Wassermann!

Du wirst boch ninnner selig, Du arnier Wasserneck!" Da schrie er vor Entsetzen Und jähem Todesschreck.

Er rang die weißen Hände, Er weinte und schluchzte sehr, Und stürzte sich verzweiselnd Wieder in's brandende Meer!

## haland, der Innge.

(Minthijch.)

Mit Zauberschutzen schreiter geschwind Saland ber Junge burch Waffer und Wind -

In das Meer binunter mit glanzendem Leib Und trägt davon das Wasserveib.

Er hebt feine Braut aus der Meeresgruft, Ihr goldenes Haar weht in ber Luft.

Abre Aungerauen taut um Bilfe ichrei'n, Die Meerichtange rollet hinterbrein.

Er bebt die Braut mit ftarter Sand Und fich jugleich an das grüne l'and.

Da rufen die Nigen die Erde an, Und Vowen brüllen auf feiner Bahn.

Gie rufen die unteren Beuer wach, Gluthichnaubende Tradjen begen ihm nach;

Die Niven rufen mit lautem Echall, Es wehen und wüthen die Winde all'.

Sie find ibm nabe, sie benten taut, Er schwingt empor die schöne Braut -

Mit bligenden Eduben in Sternennacht; Die Himmelsstrafte erreicht er mit Macht.

Die Planeten schwingen sich im Rad Und leuchten ihm auf den rechten Pfad.

Schon flammet ringsum ein schneeweißes Licht, Die bange Braut verbirgt ihr Gesicht.

Und mitten in den unfäglichen Schein, Er schwingt sich in die Sonne hinein −

Zur ewigen Mutter auf ihren Thron, Dort sist sie mit der Rosentron'.

Und wie die Braut er zu ihr trägt, Den Sternenmantel um beide sie schlägt,

Und freundlich über Meer und land Strecht fie die helle Gnadenhand.

Da bäumt sich zurück des Meeres Fluth, Berknotet in sich die arge Buth;

Da legt fich der feurige Drachenwurm, Der Erde (Gethier und der Winde Sturm.

Die Königin über Meer und Cand Halt alle Bergen in ihrer Sand.

## geimkehr.

### Genne.

Kennst du das Gebirge dort, Auf den Gipfeln (Manz und Schnee, Weiße Schlösser stehen hoch, Unten wogt der grüne See?

### Manberer.

Meine Heimath tenn' ich wohl, Habe mich gesehnt so sehr Zu den Bergen himmelhoch, Zu den stillen Thälern her.

### Genne.

Tranrig bist du, Wandersmann? Lebt dir keine Freude hier, Liebchen hold und blondgelockt, Wahrend treue Liebe dir?

#### Manberer.

Kannte wohl vor langer Zeit Eine Blume weiß und roth, Schmerzlich hab' ich sie geliebt, Doch — nun aber ist sie todt.

Mit den Elfen tanzet sie In der hellen Mondennacht, Und ich ziehe traurig hin, Meine Ruh' ist umgebracht.

#### Genne.

Haft du einen Vater nicht, Der des Sohnes gern gedenkt, Sich des Wand'rers innig freut, Der die Schritte heinwärts lentt?

### Wanderer.

Ueber meines Baters Bett Weht ein junger Tannenbaum, Grüner Rasen bedt ihn zu, Schente Gott ihm jügen Traum!

#### Zenne.

Haft du eine Mutter nicht, Die sich ihres Kindes freut, Heimlich und dech freudig hofft Und dir fromme Thränen weiht?

### Banberer.

Mutterauge wurde roth,
Thränenfencht die welfe Sand,
Nun ich mit dem Harfenspiel'
Etreiche bettelnd durch das Land.

## Der erstochene Reiter.

(Ratte's Lieb.)

Erstochen und in Moor und Blut Der Reiter auf feiner Fahne ruht.

Zerbrochen ift bas Schwert in feiner Hand, Bergeffen ift er im ganzen l'and.

Berlaffen von feinem Reg und Hund, Seine Braut füßt eines Andern Mund.

Es raicheln bie Blätter bei feinem Gebein, Der Mond gieht vorüber mit feinem Schein;

Es halt allein dort treue Wacht Ein Todesichauer um Mitternacht.

### Die Monne.

Mar noch nicht funfzehn Jahre alt, Als ich schon Nönnlein war, Die Mutter wollt' es mit Gewalt, Muß weinen immerdar, Und bin so jung, muß ganz allein Hier steh'n im funkern Kämmerlein.

Boll Blüthen steh'n die Bänne all', Die Bögel singen sehr, Es treibt ein frischer Wind manchmal Ein Blüthchen zu mir her; Ich seg' es in's Gebetbuch mir Und steh' nun doppelt traurig hier.

Ady! und das Christusbild, das theilt, Das tennt nicht meinen Schmerz, Kein heil'ges Gnadenmittel heilt Ein still gebroch'nes Herz. Man nennet mich des Himmels Braut, Der hört und gibt nicht einen Laut. Steigt dann der Mond um Mitternacht, Da flüstert's vor dem Haus Um Gitter, ach, so bang und sacht: "Lieb Kindlein, komm' heraus!" Im Schleier hüll' ich rief mich ein Und schluchze laut in meiner Bein.

## Der Traum.

Mir war es wohl im Traume, Ich fäh' durch helles Glas; Dahinter im Blüthenbaume Ein braumes Mägblein faß.

Und auf die Fensterscheiben Fuhr schnell mein Finger hin, Da sing es an zu treiben, Als wär' die Welt darin.

Was man nur mag erdichten Bon Blumen bunt und fraus, Bon Helden und Geschichten, Kann aus dem Glas heraus.

Und in sold, Wunderleben Senkt' ich mich ganz hinein; Da sah vorbei ich schweben Im Sarg das Mägdelein.

Wie kann man nur so träumen In holler Frühlingszeit? Schallt doch aus allen Räumen Der Jubel weit und breit.

### Der treue Bote.

Wenn im Herbst die Störche ziehen, Kommt der eine zu mir her; Ach, der Glückliche kann flichen Ueber Land und über Meer!

Gab seit meinen jungen Tagen Ihm ein Briefchen mit am Band, Treu hat er es fortgetragen Zu bem schönen Morgenland.

In den Brief hab' ich geschrieben: Böge gerne mit dem Wind, Dich zu sehen, dich zu lieben, Dich, mein Traumbild, fremdes Kind!

Und der Storch war fortgezogen, Eh' ich noch es recht bedacht, Kam im Lenz zurückgeslogen, Hat mir Rachricht stets gebracht. Kommt zurück von ichbinen ländern, Bringt mir Nachricht jedes Jahr, Gine Schrift auf feid'nen Bändern Unerklärlich, sonderbar.

Und fo sig' ich armer Knabe, Und der Storch am Fenster dort Sieht, ob ich geschrieben habe, Denn schon morgen muß er fort.

## Erinnerung.

í.

### Rinderiahre.

(Mus ber Rovelle: Georg Benlot.)

Wir Kinder wurden verständig Und nannten uns Bräut'gam und Braut, Wir siebten uns tren beständig Und hatten uns selber getraut.

Wir sagen stille zusammen Um Gerde; wir ließen die Gluth Durch unsere Händen erstammen, Durchsichtig in strahlendem Blut.

Wir saffen heintlich im Garten, Die Knospen, die bliesen wir an; Wir founten es nimmer erwarten, Bis selber das Blühen begann.

Maikäfer ließen wir fliegen Als Boten in's Himmelsgezelt, Die immuten, ichmurrten und stiegen, Und haben auch Alles bestellt. Doch wie war plötzlich verstoben Das Märchen der goldenen Zeit; Sie wandelt im Himmelssaal oben, Ich unten voll Schwermuth und Leid. 2.

### Das Brautgemach.

Pelle Kerzenlichter zittern, Ruhig schläft das schönste Kind Unter Blumen, unter Flittern, Treuer Liebe Angebind, —

Mit dem fleinen Minrthentranze Auf dem schlichten, blonden Haar, Im gar wundersamen Glanze Mit dem Antlit todestlar.

Wie umflorte Engelichwingen, Budt es um die Schläferin, Und ein leifes Harfentlingen Webet durch die Kammer hin.

Mägblein, daß du finden würdest Solches Brautgemach voll Bracht, Also fürstlich ruhen würdest, Bräutlein, hast du das gedacht?

3.

### Lied von dem traurigen Anaben.

Ich fah einen Knaben liegen Auf dürrem Haideland, Sein Angesicht voll Leiben, Das drückt' er in den Sand.

Es weinten rings die Bäume, Es raufchte trüb der Wind, Und Mes schluchzt' und klagte Um das gequälte Kind.

Die fernen Tobtenglocken Erflangen wie im Traum: Es hat für bich, du Urmer! Ihr Bettlein keinen Raum!

3ch fah einen Knaben liegen Im Walb und Haibegras; Ein todtenbleicher Engel Gar freundlich bei ihm faß. 4.

### Der Wittme Töchterlein.

Die Wittwe weint die lange Racht In ihres Herzens Pein; Denn, ach! zu (Brabe ward gebracht Ihr einzig Töchterlein.

Sie jammert laut in ihrem Schmerz: "Du kennst nicht Menschennoth, Du kennest nicht ein Mutterherz, Erbarmungsloser Gott!"

Wie sie so ruft in bitter'm Leid, Sitzt vor ihr bleich und hold Tas Kind in seinem Todtentleid, Im Kranz von Flittergold.

Es schaut sie traurig an und spricht: "Uch, weine nicht so sehr! Soust kann ich zu des Himmels Licht Aufsteigen nimmermehr. Mein Kleid ist schwer, mein Kleid ist naß Bon Thränen ohne Zahl, Und zieht mich ohne Unterlaß Zu dir und deiner Qual."

Da fämpfte sie mit aller Macht, Bis sie den Schmerz verwand, Und wieder in der dritten Nacht Bei ihr das Kindlein stand.

Sein Antlits war jo jonnenflar Und leuchtend sein Gewand; Sin Licht erglänzte wunderbar In seiner weißen Hand.

Es lächelt ihr so selig zu Und spricht sie freundlich an: "Süß, Mutter, ist die Grabesruh, Und Gott hat wohlgethan!"

Wie nun es endlich ihr entwich, Da betete sie viel, Sie lobte Gott inbrünstiglich Und ohne End' und Ziel. 5.

### Die Grabblume.

Sie that die großen braunen Angen zu, Bwölf Mägdlein trugen fie zur Ruh',

Und Engel glänzend in Silberlahn Gingen mit Fahnen und Lichtern voran.

Aus dem Kirchenfenster vom Altar herab Tällt der Rergenschein auf das grüne Grab.

Da wächst heraus eine Blume roth, Die überwunden den bittern Tod.

Es fommt ein Ritter friid, im Muth, Der ftedt die Blume auf feinen hut

Und reitet hinaus in die blaue Fern' Entgegen bem geldenen Morgenstern.

6.

## Berbftzeitlofe.

Zeitlose blüht in Trauern, Weil sie so einsam steht, Dem mit des Frostes Schauern Der Wind von Norden weht.

Die Vöglein sind gezogen, Weil es im Winter falt, Sie sind bavongeflogen Wohl über Feld und Wald.

Mil' Blümlein schlossen trübe, Beil füß die Todtenruh', Mit ihnen meine Liebe Die matten Aenglein zu.

Von Blumen ist, vom Lieben, Weil einsam ganz mein Herz, Zeitlose mir geblieben, Zeitloser Gram und Schmerz.

## Die Waldblume.

Im Föhrenwald alleine Steht eine Blume dort, Die blüht bei'm Sternenscheine An einem düstern Ort.

Dahin will ich mich setzen, Zur Blume heimlich hin, Will sie mit Thräuen netzen, Weil ich verlassen bin.

The will ich Alles fagen, Was meine Seele quält, Und will ihr Alles klagen, Was Allen ich verhehlt.

Und muß fie einst erbleichen Zu einer schlimmen Zeit, So will ich gerne schweigen, Zum Todesschlaf bereit. Doch tönt des Lenzes Weise Uns wieder an das Ohr, So brechen froh und leise Wir als zwei Blumen vor.

Zwei Blumen an der Stelle In großer Lenzespracht, Die blühen gar fo helle Um jede Mitternacht.

# Die Rosenknospe.

Im dunkeln Wald verirrte Ein armer Knabe sich, Er warf sich auf die Erbe Und weinte bitterlich.

Bald ftand vor ihm ein Rindlein Mit einem Flügelpaar, Rings um sein Haupt erglänzte Ein Schein gar licht und klar.

Es that ihm in das Körbchen Ein Tuch so weiß und rein, Dann aber frische Brödchen Und Honigseim hinein.

Es lehrte manches Sprüchlein Und führt' ihn bei der Hand, Bis endlich so der Knabe Bor seiner Hütte stand. Und eine Rosenknospe Gab es ihm freundlich hier Und sprach: "Wem sie erblühet, Dann bin ich stets bei dir."

Als nun des Knaben Mutter Um Mahle sich geletzt, Da hat sie auch die Knospe In's Wasserglas gesetzt.

Doch an dem nächsten Morgen War hell und purpurroth Das Röslein aufgeblühet, Der Knabe bleich und todt.

# Stimme vom Berge.

Menn sonit die Anosven zersprangen, Die Blätter brachen hervor, So kam der Hirte gegangen Am Alpenhang empor.; Das Blättlein tennet den Sommenschein, Wo sollte der fröhliche Hirte sein?

Es grünet hell auf bem Berge Für seine Lämmer das Gras, Um Himmel wirbelt die Lerche, Singt ohne Unterlaß; Es rauscht im sinsteren Tannenhain: Wo sellte mein fröhlicher Knabe sein?

Und alle Blumen ersprießen, Es brängt sich jede herbei, Den spröden Hirten zu grüßen Im sehnsuchtswarmen Mai; Es möchte sich Alles mit ihm fren'n, Wo sollte der frohliche Hirte sein?

## Stimme aus dem Chale.

Mein Kamerad war ein Knabe, Der schönste vom ganzen Reich, Stark mit dem geschälten Stabe, Kein Anderer kam ihm gleich.

Wir trieben auf grüne Matten Des Baters Heerben zumal, Dort grasten sie gern im Schatten Um Bach im düsteren Thal.

Im Erlenbusche, verborgen Bon Blättern und standigem Gras, Tem Wellengennurmel zu horchen, Ich stundenlang mit ihm saß.

Das war ein heimtiches Wehen Tief unten im filbernen Bach; Wir glaubten, das zu verstehen, Was flüsternd er zu uns sprach.

Er war ein wackerer Knabe, So stille, herzlich und gut! Er ruhet im feuchten Grabe, Berschlungen von dieser Fluth.

## Andreasnacht.

Andreasnacht, Andreasnacht, Drei Jungfrauen haben sie durchwacht. Die wollten gerne wissen Bom Liebsten sich're Kund', Der sie einst würde füssen Auf ihren rothen Mund.

Sie breiteten ein weißes Tuch Und legten d'rauf das heil'ge Buch, Die Kelle sammt der Schüffel, Ein Licht gab trüben Schein, Dabei lag noch ein Schlüssel Bei einem Tobtenbein.

Die Erste sast' sich hin und aß, Das bort in leerer Schüssel was; Sie wollte gerne wissen Bom Liebsten sich're Kund', Der sie einst würde tüssen Auf ihren rothen Mund. Die Thür ging auf, ein Reitersmann Kam hoch herein und schaut sie an; Da kehrt sie um die Kelle Und lachte still für sich, Da ging der Mann gar schnelle, Die Sprach' hielt sie an sich.

Die Zwote satzt' sich hin und aß, Das dort in leerer Schüssel was; Sie wollte gerne wissen Bom Liebsten sich're Kund', Der sie einst würde füssen Auf ihren rothen Mtund.

Die Thür ging auf, es kam heran Ein Kater, der miau't sie an; Da kehrt sie um die Kelle Gar schnell und ärgerlich, Da trollet er sich schnelle, Die Sprach' hielt sie an sich.

Die Dritte sagt' sich hin und aß, Das dort in leerer Schüssel was; Sie wollte gerne wissen Vom Liebsten sich're Kund', Der sie einst würde küssen Auf ihren rothen Mund. Die Thür ging auf, ein Knochenmann Starrt sie mit hohlen Augen an, Sie kehrt nicht um die Kelle, Die Hände streckt sie aus, Und an derselben Stelle Ergriff sie Todesgraus.

## Der Araber in der Wiifte.

Müsse streckt sich um mich her Unabsehbar, töbtlich lang, Und des Sandes dürres Meer Woget um mich heiß und bang.

In ben tiefen Sand gebrückt Aechzet fterbend das Kameel, Ach! aus feinen Augen blickt Aengstlich ringend seine Seel'.

Und es sengt durch Mark und Bein, Mink vergeh'n, verschmachten hier; Um zu stillen meine Bein Flüstert keine Quelle mir.

Muß ich, Zora, sterben auch, Zora mit dem dunkeln Haar Und dem stolzen Feueraug', Deiner denk' ich immerdar! Meine Zunge, ach! ist bürr Wie ein Zweig, den Keuer frist, Und mein Auge wirr und irr' Findet weder Heil noch Frist.

Nimm, Mahommed, meinen Geist! Daß ich komme zu der Au', Wo der Gottesbrumen fleust, Und dein Antlitz ich erschau'!

## Rabenlied.

Zwei Raben flogen um einen Stein, Die hörten nicht auf mit ihrem Schrei'n.

Der eine sprach zum Gesellen sein: "Komm', fliege mit mir zum Rabenstein!

Auf hohem Rade da stedet ein Kopf, Die Winde spielen mit dem Schopf."

Der andre fprach zum Gefelsen sein: "Ich fliege nicht mit zum Rabenstein.

Der Kopf gehört 'ner Dirne an, Die braucht ihn noch selber und muß ihn ha'n.

Sie hat ihr Kindlein umgebracht, Sie branchet das Haupt noch manche Nacht.

Un ihrem Tod hat ihr Buhle Theil, Sie branchet das Hanpt noch manche Weil'.

Er hat den Eid gebrochen entzwei, Sie muß ihn mahnen an seine Treu'.

Ein Bann ist an ihren Kopf gethan; Wir armen Raben, wir dürsen nicht b'ran."

## Das Waldweib.

1.

### Des Anaben Cehnsucht.

Es tönt im Walde drinnen So heimlich wunderbar, Durch Blätter und Zweige rinnen Berstohlene Lieder gar.

Der Hirte horcht und stehet, Der Hirte steht und lauscht; Es flüstert, singt und wehet, Im Gichenwald es rauscht.

Hell tlingen der Seerde Gloden, Er fühlt eine suffe Bein; Er läßt sich ziehen und loden Tief in den Wald hinein.

Wetch' zaubermächtig Singen! D' Bundermelodie! Das Herz will ihm zerspringen, Er stürzt auf seine Knie. Vom Laube fast verstecket, Vom Goldhaar ganz umwallt, Ruht auf das Moos gestrecket Des Waldweibs nackte Gestalt.

Es ruht mit gewalt'gen (Aliedern Und fingt aus voller Bruft In unbekannten Liebern Bon übersel'ger Luft.

Tiefblau die Augen scheinen Und gluthenhell der Mannd, Der Hirte möchte vor Weinen Bergehen zu dieser Stund'.

2.

### Des Anaben Liebe.

Im Walde frand die schönste Magd, Zwei weiße Hirsche sprangen Empor in munt'rer Liebesjagd, Die Blätter wurden zu Smaragd Und tausend Böglein sangen, Daß Berg und Thal erklangen.

Die schönsten Blumen, die sie fand, Hat sie alsbald gepflücket;
Das Haupthaar ist ihr Festgewand,
Sie strählt es mit der weisen Hand,
Und wie sie sich nun bücket,
Nauscht selbst der Wald entzücket.

Bethörter Knabe, flieh' und eil'!
Der Angen blaue Sonnen,
Ach, fäh'st du die, der Seele Heil,
Ach, Knabe, dein unsterblich' Theil
In Schmerzen und in Wonnen,
In Gluthen wär's zerronnen!

Es blick das Feenweib ihn an, Er fühlt sich neugeboren; Dem Knaben ist es angethan, Bestrickt von Luft und Liebeswahn, Dem Feenweib erkoren, Sind Seel' und Leib verloren.

3.

### Des Anaben Leib.

Sie gingen mit einander
Co trämmend durch den Hain,
Der Knabe wohl in Pein
Die weißen Hände wand er,
Die irren Blicke fandt' er
Turch Wald und Busch hinüber;
Ein Marienbild sah herüber.

Das Waldweib sprach: "Da brüben Der İmgfran steinern' Herz, Das fühlt nicht beinen Schmerz, Weiß nichts von Kuß und Lieben. Wie kann bich bas betrüben? Haft Alles boch empfangen, Was kannft bu mehr verlangen?"

Er faß auf Bergeshöhen Mit seinem Weib zumal, Aus tiesem Nebelthal Hört er in bitt'ren Wehen Empor wie Mutterslehen, Wie in herzinn'ren Peinen Ein Kirchenglöcklein weinen. Das Waldweid iprach: "Das Klingen, Das ruft im Dorfe fern Zum strengen Dienst des Herrn; Die Leute müssen springen, Biel beten und viel singen, Wie müssen arme Seelen In Wort und Wahn sich guälen!

Wohl dir, daß du vergeben Des Leibes bösen Gast, Die trübe Seele hast, Nun darsit du selig leben, In Than und Lüsten weben, Thue Beren, Knie'n und Büssen All' Inbrunst ganz genießen."

1

### Des Anaben Tod.

Das Waldweib sang:

So mild und bang:

"O Mnabe! was weinst du so sehr?

O Mnabe, wie träumst du schwer!

Und hab' dich so geliebet,

Und bist doch so betrübet

Bei mir?

Es rauscht ber Wind:
Echslaf' ein, mein Kind!
Mein Knabe, der Winter ist da!
Mein Knabe, der Tod ist da!
Uch, zähme beinen Kummer!
Kurz ist der Todesschlummer
Im Thal!

Die Augen zu,
Zu füßer Ruh'!
Ift dir es so schwerzliche Pein,
Im Frühling ein Blümchen zu sein,
Dber mit bunten Schwingen
Zu fliegen und zu fingen
Im Walb?"

## Der Wasserneck.

#### Der Dichter.

Schleicht nicht dort der Müller wieder Meinem armen Bächlein nach?
(Bog: der Neck doch auf ihn nieder Hurtig Rache, Noth und Schmach, Eh' er noch mit seinen Tücken Mag den Baffergeist bestricten!

D, zerbrich ihm doch die Muthen Und zerreiß' ihm auch das Buch! Zieh' ihn schnelt in deine Fluthen, Eh' mit bösem Zauberspruch Es dem Alten mag gelingen, Dich in seinen Dienst zu zwingen!

Der Müller.

Und so habe Ich dich endlich, Wassertnabe! Warst bu sonft so faul und arg, Muß nunmehr ein Authenschwall Sprühen in die Räber all', Sonst bin ich dir selber karg, Magst du weinen und dich tranten: Un den Meister sollst du denten!

#### Des Müllers Tochter.

Wenn die Sonne untergeht, Schleicht der Bater in die Kammer, Und das Bächlein drausen fleht, Schluchzet wie in herbem Jammer, Weiß nicht wie!

Und was will der Vater brinnen, Trug den Wasserfrug hinein; Was er da wohl mag beginnen, Was wohl pocht im Herzen mein, Wie noch nie?

#### Der Miller.

In die Radfind' springt die Aluth, Schreiet mit Gebraus: Hast du noch mein Rind in Hut? Gib heraus! Und das treibet und das mehlt Ohne Ruh' und Raft, Und es drängt sich ungezählt Gast an Gast.

Doch der theine König steht Im krystall'nen Glas; Und der Müller, Müller mäht Nun sein Gras.

#### Des Müllers Tochter.

Db ich in die Rammer gehe?
Steckt der Schlüffel an?
In das branne Schränkthen sehe? —
Was hab' ich gethan!

Ald! was senchtet hier im Schreine, Und was funkelt in dem Glas, Und wie kommt es, daß ich weine? Und da drinnen, wer ist das?

Ift es doch, als wenn ich flöge, Als ob eine Hand Mich nun in ben Garten zöge! Da ift grines Land! Heb' ich nun das Glas empor In den Mondenschein! Uch! zwei Augen schau'n hervor In mein Herz hinein!

Meine ganze Jugendwelt, Und der Knabe gar, Der am Bach mir zugesellt Dft und heimlich war!

In dem Bache war fein Haus, Und wenn er mich fah, Kam er freundlich gleich heraus, Lachend war er da!

#### Der Dichter.

Hältst dein Heil du in den Händen, Blide schen nicht mehr zurück! Laß' es nicht dabei bewenden Und vollende schnell dein (Mück!

Brich entzwei die bösen Schranken Bor der gold'nen Märchenwelt! Schwinge dich auf Blumenranken In das helle Sternenzelt! Haft du Muth, dieh toszuringen Bon der Erde Dual und Wahn, Hebet dieh auf Geisterschwingen Mächtig Liebe himmelan.

#### Des Müllers Tochter.

Also thu' ich ab den Riegel; — Wie geschiehet mir? Und nun dieses letzte Siegel; — Wehe mir!

#### Der Dichter.

Herrlich sich ein Küngling ringet Ans dem Glas hervor, Der das zurte Mägdlein schwinget An sein Herz empor.

Um den weißen Raden schaufelt Ihm die Lodennadyt, Um die schlanten Glieder gantelt Der Gewänder Pracht.

Hoch mit funkelheller Krone Brauft empor ein Wasserbaum, Hebet donnernd auf dem Throne Beide in des Himmels Naum.

#### Der Müller.

Schläft die ganze Mühle ein, Nicket mit dem Kopf? Sollt' der Neck entronnen sein Ans dem Zaubertopf? Jedes Rad wie eingefroren, Mühl' und Möller sind versoren!

### Chor ber Maufe und Gliegen.

In der Mühle wird es aus; Und wir schwänzeln
Und wir tänzeln
Schnell hinaus;
Und wir surren
Und wir schnurren
Und dem Haus.
Gab es hier auch gut zu essen, Haben wir es nun vergessen;
Müller ade!

#### Der Müller.

Und was muß ich draußen seh'n, Und das brauset, — weh und ach! G'rade nach dem Himmel geh'n Seh' ich da den Misslenbach. Willst du, Rixe, mir entführen Auch mein Töchterlein dabei? Muß ich Alles denn verlieren? Leute, helft! herbei!

#### Chor ber Geifter.

Riefelt, ihr Bäche! Brauset, ihr Meere! Venchte, plötzlicher Wetterschein! Ull' der Geister Wolfenheere Müssen in den Lüften sein!

#### Der Müller.

Geister! Gamer! Dichter! Diebe! Richten mich zu Grund, Und die Liebe, ach, die Liebe Ist mit in dem Bund!

#### Chor der Geifter.

Hand in Hand Ueber Meer und Land!

Der Müller.

Geister! Gauner! Dichter! Diebe!

Chor ber Geifter.

Ewig, ewig ist die Liebe!

## fahr' wohl.

"Sollft nicht um Liebe leiden den Tob, Ich will bich retten aus Kerker und Roth!

Der König, mein Bater, zürnet dir fehr: Ich liebe bich, rette dich über das Meer.

3ch tenne ein heimtlich fräftiges Wort, Ich werde ein Bogel und trage bich fort."

Da wurde die Jungfrau ein edler Schwan, Der Jüngling ichlang fich am Hals hinan.

Da flogen die Beiden zur Burg hinaus, Den Jüngling erfaßt ein tödtlicher Graus.

Sie hielt ihn mit beiden Flügeln bewahrt, Durch Wolken und Wetter ging ihre Fahrt.

Und als sie geslogen nur einen Tag, Der Jüngling nicht mehr sich zu hatten vermag. Und als fie flog über Engeland, Da löfte fich matt die eine Hand.

Und als sie flog durch die zweite Nacht, Da faßt er sie an mit der letten Macht.

Und als fie flog über den Felfenriff, In wilder Angst er nach ihr griff.

Und als sie schwebten über dem Meer, Da fonnt' er sich helsen nimmermehr.

Es schlugen die Wellen an seinen Fuß, Da rief er: "O baß ich sterben nuß!

Fahr' wohl! Fahr' wohl, du treuer Edywan!
\* Aus dem Nebel blickt der Tod mich an.

Dich hab' ich getiebet mit Allgewalt, Fahr' wohl, du zarte, du schöne Gestalt!

Ich stürze himmter in Todesfluth, Treue Liebe, treuer Tod thun ewig gut!"

Da lösten sich seine Hände beid', Aufschrie das Meer vor Herzeleid;

Aus der Tiefe brachen die Wogen hervor, Es braufte das Meer, es rief empor:

"Fahr' mohl, fahr' wohl, du treuer Edhean! Weh dem, der euch folch' Leid gethan!

3d) will legen und berten ben Anaben bein Zwischen Verlen und helles Coelgestein,

Mit blauem Sammet beden ihn zu, Da foll er trämmen in guter Ruh'!

Da foll er tranmen bis zu ber Stund', Wo ihn erweder bein fuffer Minne!

Fahr' wohl, fahr' wohl, du ichoner Echwan! Weh dem, der euch foldt' L'eid gethan!"

Und weiter träumt das Meer von Raum und Zeit Im Wogendonner der Unendlichkeit.

# heinrich der Löwe.

1.

## Der Schiffbruch.

Meer und Windsbraut Arm in Arm Tanzen wild den alten Reigen, Heinrich steht im Schiff voll Harm, Doch das Sturmlied will nicht schweigen.

Und er sprach zum Meer gewandt: "Gottes Gnade soll bich binden! Ich muß in das heil'ge Land, Meiner Seele Heil zu finden.

Ueber Braunschweig halt', mein Gott, Deine treuen Baterhände! Und mein Weib? Barmherz'ger Gott, Benn ich meinen Tod hier fände?

Tolles Meer und ohne Treu', Heinlich tückisch, wankelmüthig, Brich mein Schiff mir nicht entzwei Mit den Fluthen sturmeswüthig!"

Doch das Meerweib todtenbleich Mit den weißgemähnten Rossen Steigt empor so nebelgleich, Grün vom Lockenguß umflossen.

Und es ruft: "Treuloser Mann, Renne treulos nicht die Wogen, Der du wichst vom Heeresbann, Deinen Kaiser hast betrogen!"

Auf die Knie der Herzog fiel Mit den Mannen in dem Schiffe, Und mit Krachen trieb der Kiel Mitten in die Felsenriffe.

2.

#### Der Bogel Greif.

Ohne Wolfen sieht der Himmel, Dhne Welle ruht das Meer, Doch viel schreckliches Gewimmel Rührt sich um das Schriftein her.

Grimme Hane, Ungeheuer, Leichen wittern fie am Bord, Und die Raben wie die Geier Suchen Utzung an dem Ort.

In dem Schiff' am Felfenstrande Liegen bleich und starr und stumm Fern von Rettung, sern vom Lande All' die Männer rings herum.

Unter ausgeleerten Kisten Sucht der Steuermann nach Brot, Will das zähe Leben fristen Um ein Stündlein herber Roth. Heinrich wickelt ein die Leichen, Senkt sie in des Meeres Grab, Macht des heit gen Kreuzes Zeichen, Möchte stürzen mit hinab.

Seine Augen zugedrücket. Liegt er nun im schweren Traum; Plöstich fühlt er sich entrücket Hoch empor zum Himmelsraum.

Alügelichläge hört er schallen, Rauschen langen Tederschweif, Und er ruht in Eisenfrallen, Und ihn trägt der Vogel Greif.

Himmelhohe Felsen ragen, Beinvich halt den Schwerttnauf fest, Hat den Greif sammt Brut erschlagen Mitten d'rin in seinem Nest.

Ueber Berge, durch die Büste Zog der Geld zur heil'gen Stadt, Und er betete und büste, Wo der Herr geduldet hat.

3.

#### Beimfehr.

Parjen und Schaltmeien halten Selt zu Braunschweig in dem Schloß, Bunte Kähnlein muffen wallen, Wimmeln muß ein Dienertroß; Thronet doch beim Hochzeitsmahle Heinrich's Wittwe dort im Saale.

Un der Thüre gar gewaltig
Still ein hoher Pilger steht,
Dem der Mantel weit und faltig,
Dem das reiche Haupthaar weht,
Dem zu Füßen hingeschmieget
Zahm ein starker Löwe lieget.

Doch ein Diener kommt gegangen, Weis't den ernsten Pilger fort; Aber der spricht ohne Bangen: "Knabe, mir gefällt der Ort! Hüt' dich! nebenan die Katze Kämmt mit einer guten Tatze." Und der Züngling ichrickt zusammen, Als er jetzt in grünem Licht Sieht des Löwen Ange flammen; Doch der Pilger freundlich spricht: "Kürcht' dich nicht! doch gib mir Kunde D'rinnen von der Tafelrunde!"

Und der kluge Knabe flüstert: "Uni're Herrin zart und bleich Sist dort oben gramundüstert, Dem dem Grafen stolz und reich, Der wohl munter sitzt daneben, Muß sie endlich sich ergeben.

Seit der Welfe fern gestorben Auf dem Zug zum heilgen kand, Wurde mild und hart geworben Um der edlen Wittwe Hand; Endlich vor dem Droh'n der Degen Scheint ihr stolzer Sinn erlogen."

Doch der Vilger forschet wieder: "Wer ist jenes Frauenbild? Traurig sieht sie vor sich nieder — Bei der Braut so schön und mild?" — "Ihr schien einst der Graf treueigen, Sprach der Knabe, last mich schweigen!" "Eile, spricht der Pilger weiter, Flugs zur Grasenbraut hinein! Sage ihr: ein Gottesstreiter Heischet einen Becher Wein, — Heischet ihn um Christi willen, Seines Durstes Qual zu stillen."

Und der Diener geht in Gile, Kündet seiner Frau die Mähr, — Bringt dem Mann nach einer Weile Einen Kelch von Golde schwer, Und der Pilger seert die Schale, Und der Knabe tehet zum Mahle.

Toch die schöne Braut erschrickt, Wie sie in den Becher sieht, T'rinnen Heinrich's Ring erblicket, Ter in Gold und Steinen glüht, Hat ihn bald herausgenommen Heimtlich betend, herzbeklommen.

Ald! sie schindzet und sie weinet, Und sie stürzet nach dem Thor, We der Bilger jetzt erscheinet, Mit dem kömen tritt hervor; Und schon hält er voll Erbarmen Seine Gattin in den Armen. Heinrich ruft im Zorn, im Grimme Den erschrocknen Grafen an: "Rennst du noch des können Stimme, Der du schlimm an mir gethan? Graf! inmitten beiner Sünden Muß dich so der Welfe finden?"

Und ein Frantein rang die Hande, Das zu seinen Füßen lag, Und der Herzog gar behende Zu der frommen Jungfrau iprach: "Dir stell' heim ich seine Sache, Nimm nur nicht zu schwer die Rache!"

Mings ein Tanten, Jaudgen, Schreien Und des Bolfes Freudendrang, Geigen tönten und Schallmeien, Jubelnd die Trompete flang, Und des Köwen dumpfes Brüllen. Wollte Stadt und Kand erfüllen.

4

#### Der Löwe.

In Dom zu Braunichweig ruhet Der alte Welfe aus, Heinrich der Löwe ruhet Nach manchem harren Strauß.

Es liegt auf Heinrich's Grabe Gleichwie auf einem Schilb Ein treuer Tobtenwächter — Des Löwen eh'rnes Bilb.

Der Löwe konnt' nicht weichen Bon seines Herzogs Seit', Bon ihm, der aus den Krallen Des Lindwurms ihn befreit.

Sie zogen miteinander Durch Spriens öben Sand, Sie zogen miteinander Nach Braunschweig in das Land. Wo auch der Welfe wandelt, Der Löwe ziehet mit, Zieht mit ihm wie sein Schatten, Auf jedem Tritt und Schritt.

Doch als des Herzogs Auge In Todesnöthen brach, Der köme still und traurig Bei seinem Freunde lag.

Vergebens fing den Löwen Man in den Käfig ein, Er brach die Eisenstäbe, Beim Herren nußt' er sein!

Beim Herzog ruht ber Löwe, Hält jeden Andern fern, Doch nach drei Tagen fand man Todt ihn beim todten Herrn.

D'rum mit des Herzogs Namen Geht stolz Jahrhundert' lang Der Löwe wie im Leben Noch immer seinen Gang.

# Der Rehfdjädel.

Einfam lag ich im Walbe Im tiefen Schatten ba, Uls eines Rehes Schäbel Im Moos ich liegen sah.

Das zarteste Gehörne Stieg bleich und weiß empor; Der Ephen hielt's umsponnen, Wuchs überall hervor.

Es brachen große Blumen Ans biefem kleinen Haus, Und aus ben Augenhöhlen Sah'n freundlich fie heraus.

So schienen aus dem Schädel Zwei blaue Augen klar; Richt wußt' ich, ob er lebend, Ob wirklich todt er war. Ich sprach: Wird Tod zum Leben, Das Leben so zum Tod? Seid ihr so eng verschwistert, Was hat es dann für Noth!

Db nun, wann ich gestorben, Im hellen Jugendgrün Unf meinem Todtenschäbel Noch meine Lieder blüh'n?



# Anhang.

Bas bas Leben Und Gelegenheit gegeben, Blumen, die am Beg gefunden, Bring' ich hier gum Strauß gebunden.



# Bei der Tranerbotschaft

bon dem Verscheiden J. Ji. G. Cäcilie, unserer allgeliebten Grossherzogin bon Oldenburg, am 27. Januar 1844.

Nab' ich so schwer geträumt? Roch rollen mir Aus meinen Angen schmerzlich heiße Thränen, Und angswoll pocht das Herz im Busen hier, Durch meine Seele zieht ein trübes Wähnen, — Es schwantt die Erde in den alten Klammern, Und durch die dumfle Nacht geht herbes Jammern.

Noch steht vor mir die fürstliche Gestalt, Es leuchten Ihrer Augen helle Sonnen, Noch fühl' ich ganz des Zaubers Allgewalt, Tem noch tein gottbegnadigt Herz entronnen; — Ich blick' empor, — ich sehe Sie nicht wieder Und stürze schluchzend auf die Erde nieder.

Wär' mir Dein Blick noch einmal zugewandt, Erdrücken wollt' ich in der Bruft die Klagen, Mit Ihränen newen Deine flare Hand, Dir noch ein Wort zum leuten Abschied sagen, Dann stumm in Leid und Trauer mich verhüllen Und streng mein hartes Schicksal noch erfüllen.

Die Rose war so schön, die dort geblüht, Umhegt von einer Krone gold'nen Reisen, Ein seliges (Scheimniß Ihr Gemuth, Ein Somenblick aus dunteln Rebelstreisen, Entzücken über Land und Meer verbreitend, Toch wie ein Traumbild schnell vorübergleitend.

Ztill geht der Schmerz hinauf zum Kürstensaal; Cäcilie, Du warst so sehr geliebet! Allein flagt nicht Tein Kürstlicher (Gemahl; Wie hast Du doch so schmerzlich uns betrübet! Zum erstenmal, zum letztenmal, - es brechen Im Harm die Gerzen und die Thränen sprechen:

Du Wunderblume, die aus Rordlands Schnee Das milde Haupt zum Licht emporgewendet, — Ob wir vergehen auch in Leid und Weh', — Schön wie Du warft, ist Dein Geschief vollendet; Sin Gott entrückt Dich aus dem höchsten Glücke In schöner Jugend dem umwölkten Blicke.

Im Nachtwind zittert jedes Kerzenlicht, Es wehen lange Flore in den Lüften, Und doppelt bleich wird jedes Angeficht Im langen Zuge zu den Todtengrüften; — Doch wenn nun Alle dort vorüberziehen, Werd' ich noch einsam an dem Gitter fnicen.

# Prolog

gu Bessing's "Nathan der Geleise."

Beiprochen im Großbergogt, Softheater gu Didenburg am 5. December 1844.

Es ichweigt ber laute Martt; ber Yarm der Straffen Berliert fich wie ein Säufeln in dem Wald: Des Tages Arbeit rubt, vielleicht mit ihr Auch ihre strenge Meisterin, die Sorge Um das Alltägliche und um das Rächfte. Doch wie in nächtiger Tämmerung zugleich Das Einzelne verschwindet, und das Gange Im großen Umrif wie ein Rebelbild Bor das erstaunte Auge mächtig tritt, So stellt denn auch beim Echeiden eines Tages Zich vor die Zeele uni're gange Zeit Mit ihren Räthieln, ihren Wideriprüchen, Mit ihrer Hoffmung ober ihrer Kurcht. Doch sternenhell ist wahrlich nicht der Himmel, Der über uns sich wölbt, und unerhörte Gefahren thürmen sich am Horizonte. — Bas um als wüffer Traum des Mittelalters Des Mitleide werth vor Kurgem noch geschienen, Der blinde Glaube an die Satzungen Und die Berketzerung des höchsten Gutes -

Der rettenden, der göttlichen Bernunft, Die von dem Thier den Menschen unterscheidet. Steht wieder da zum Riefen aufgeschwellt Bon allem Gift, bas biefe Zeit erzeugte. Wer aber unter Euch bas ichwererstritt'ne Und heil'ge Recht der prüfenden Bernunft Bewahren mag und bafür weiter fampfen. Der ichlag' die Augen auf zu unser'm Geldheren, Der vor uns siegreich in den Kampf geschritten. Der uns gelehrt, wie man für Licht und Wahrheit Unüberwindlich itreiten fann und muß. Bebt nicht gurud, dag er als Geift erscheint, Der lebend ichon ein freier Geist gewesen Und mehr, als Menich - ein auter Genius Mit mildem Zuruf: "Menschen liebt einander Mit Bruderliebe, wie Ihr Brüder feid, Und schlingt um Euch nicht eine and're Rette, Ills die von selbst sich schlingt, legt ihr die Bande Zum Bund der Menschheit liebend in einander! Mur bem, der haffen will und wieder haffen, Dem tretet mit dem Flammenschwert der Wahrheit Mannhaft entgegen!" - Unfer Meister naht, Schon hör' ich seine Tritte vor der Thur! Die Götter lieben oft, hier zu erscheinen In niedriger Gestalt; — doch hier im Kreise Des großen Leffing's Geist — Rathan der Weise.

# prolog\*)

zur Eröffnung des Grossherzoglichen Hefthenters in Oldenburg am 28. September 1845.

Vier Mondeswechsel lang war das Theater Die grüne Welt der bellen Sommerzeit: Gin jeder Baum war Hangvoll ein Orchefter Bon taufend Bogelftimmen burcheinander, Raum bag die Rachtigall, die schmetternde, Kaum daß ein Paufenschlag mit Blitz und Donner Das heit're Tutti unterbrechen fonnte. Alls hätt' das Etichwort jedes Dhr gehört, Ram Alles auf die Zeene, um zu spielen Die Rolle, die das Echicifal zugetheilt. Und da bedurft' es feines Tramaturaen Und feiner Etudien und feiner Proben, Selbst die Coulissen schoben sich von selbst Vor und zurück, und zu natürlich fast Trat vor das Auge jegliche Berwandlung. Welch ein Theater! Welch ein Wunderschauspiel, Wo alle Möglichteiten Diefer Welt In hunderttausendfach verschied'nen Scenen,

<sup>\*) &</sup>quot;Der Richter von Zalamen," Schaufpiel in vier Aufzügen von Calberon.

In idmeidenden Contraiten durcheinander Und doch zu einem Wert zusammengehin! -D welch ein Echanipiel, das den Genins Der Dichter atter Boller, atter Zeiten Bum Rinde macht, das an dem Etrand des Meeres Die Fluth ausschöpfen will mit einer Muschel! -Doch baben ichon die fleinen Musikanten, Die nie abwarten mogen je das Ende, Bertaffen Reld und Wald, und leife vollt Berunter ichen der graue Woltenhang, Und aus dem Weiten zieht das leben fich Wieder gurud auf biefen engen Mreis, In deffen Mitte auf Endy harrt die Freundin, Die allerjüngste Tochter der Ratur, Die Boesie, die unermüdliche, Die ewig jung in wechielnden Gestalten Des Yebens Innerites por Euch entfaltet Mit immer neuer Luft: bringt Ihr zurück Die liebe und die Frende an der Kunft. -Die tann nicht zweifeln, denn wohin fie schaut, Bliat sie in einen Himmel treuer Augen! -So feid auch uns willkommen, ihren Jüngern, Die gern erringen möchten Enern Beifall Und wenn auch nur Aufmunterung im Etreben, Die Reiner miffen fann bei seinem Werte, Das er mit Glück und Frende schaffen soll.

Doch ichon will uni're Meisterin hinveg Bon ihrem Epiegel die Berhüllung gieben, Bald blidt 3hr auch binein! 3br feib in Epanien! Bu jener Zeit, wo Philipp's Solbatesta Die alten Privilegien der Etande Und ihren stolzen Geist gebrochen hatte. -Doch wie zuweiten noch aus dunkeln Wolten Bum Abichiedsgeuff die Abendionne tritt, Um blutig flammend in die Racht zu tauchen, Zo hat der Tichter jener Zeit vor uns Heraufbeichworen noch in einem Yandmann Des alten Epaniens ungebeugten Einn, Um in der Boefie, dem Reich der Freiheit, Die beilige Gerechtigkeit zu üben, Die in der Wirtlichteit am neuen Unrecht Der Inrannei ichon tängst gebrochen war. Das ift der inn're Zinn von diefer Dichtung, Die bald lebendig hier ericheinen wird. (- Entfernte Mufit im Sintergrunde. -)

(- Entfernte Musit im Sintergrunde. -)

Loch ichon erschalten ichmetternde Kansaren,
Es kehrt zurück der spanische Soldat,

Ler Scherge der Gewalt aus Riederland,
Gewöhnt an Krevel, in die eigine Heimath.

Bald steht nun gegenüber Mann dem Mann,

Lem freien Bauer frevelnd der Soldat, Und starr das Recht im Blut der Missethat.

# prolog

jur Eröffnung des Befthenters ju Oldenburg um 4. October 1846.

Verschwunden ist der gluthenreiche Sommer, Der wie ein Brauttuß auf der Erde flammte, In seine Tapsen ist der Herbit gerreten, Schlant, schön und heiter mit dem Rebenfranz Und Thyriusstad, wie er in alter Zeit, Als Tionnios durch die Städte jauchtte, Hoch im Triumph auf seinem Bantherwagen. Und wie zugleich sein sestlicher Triumph Bordem die beiden schwesterlichen Winsen Der Bühnenkunft den Griechen wiederbrachte, So sind die Beiden jetzt auch wieder hier, Wo mit gewohnter Liebe sie bie Pstege Gesunden haben, deren sie bedürsen, Um die Gestalten ihrer liebsten Tichter Bor Euren Sinn zu zaubern.

Die beiden Schwestern sagen oft zusammen Den Sommer über in der Einfamfeit, Im grünen Wald, an einem dunften See, Tief in Gedanken, wie bei ihrer Rücksehr Sie ihre Freunde hier erfreuen möchten.

Und lächelnd iprach die Beit're zu ber Ernfien: "Yan' den Gedanten, der die frarre Wett Des Mittelalters aus den Angeln bob Und eine neue Zeit begründen munte, Wieder lebendig auf der Bühne werben. In der Zeitfolge, wie er That geworden In feinen Selben burch bie beutschen Dichter. Ich aber will mit allerschönster Willtür. Damit der Ernit nicht gar zu ernithaft werde. Dagwiichen bunte Edmortel und Figuren Bu dem Ergögen aller Freunde malen." -Dies war der Rath, er wandelt fich in That: Der erfte Blid fällt in bas Mittelalter Und in die alte, heil'ge Ofternacht, Die einsam manit in Grübelei und 3weifel An Gett und Welt und an fich felbst verwacht, Und der Berfucher, feines Blutes Teufel, Erliebt fich ichon im brennenden Gemäthe, Um eine Weit in Trummer zu zerichlagen Und auch zu michen jene ichone Blutne, Die liebtichite auf Gottes Gartenbeete, Die Ginfalt in der Unidutd - Margarethe. Weldy ein Woldicht! gewebr aus Zauberiprilden, Mus Seelmangit, aus Ihränen und aus Alüchen! Yant willig Euch von feiner Macht berücken, Zo mag es Ench afchüttern und entrücken.

# Der Badegaft auf Gelgoland.

Die Nordsee lag so ruhig Wie grünes Rasenland, Und still im Sonnenspiegel Odein Fischernachen stand.

Da wollt' es mich bedünfen, Als wenn eine Blume ging Herüber langsam näher, Bis meine Hand sie fing.

Die eble, hohe Pflanze Hob ich zum Meer heraus, Mit ihren Burzeln stand sie Auf einem Schneckenhaus.

Wie an der Schranbe brehte Sich zu dem Ring der Ring, Doch auf dem letzten Knoten Die Burzelfrone hing. Wie viele fromme Häuser Nährt doch der Meeresgrund, Wie sind die Krebse und Austern So wunderbar gesund!

Nur dieser, ihr armer Berwandter, Schlich von der sichern Bank Mit hirnverzehrender Blume, In der Seele nervenkrank.

Ich hab' ihm eingegraben Tief einen Namenszug, Den er zurück himmter Mit in die Fluthen trug.

Dahin zieht der Gedrückte Mit seiner Bunderblum', Der so unselig Beglückte Im schönen Martyrthum.

Wer kann sein Leiden theilen? Genesen wird er nie; Der Wurm ist nicht zu heilen Bon seiner Poesse.

# Bur Begrüßung

Sr. A. D. des Erbgrossherzogs bon Oldenburg, Nicolaus Friedrich Peter, und J. A. D. der Erbgrossherzogin bon Oldenburg, Elisabeth Pauline Alexandrine, bei Ihrem Einzuge in Oldenburg am 18. Februar 1852.

Trompeten ichmettern und die Gloden hallen, Auf allen Straffen wird die Freude laut, Aus allen Gerzen will der Ruf erschallen: "Der junge Fürst führt heim die hohe Braut, Heil Ihnen!" Durch den weiten Chrenbogen Kommt unsiere Freude, unser Glück gezogen!

Willtommen, an der Tloenburger Grenze, In Teiner Heimath an der Nordiee Strand, Willtommen, wie im allerersten Venze Die erste Blume auf dem grünen Land; Es steht der blane Himmel glänzend offen, Wir dürsen auf den ganzen Frühling hoffen!

Wiltommen in der Stadt, die Dich geboren, Mit Deinem Glücke zieh' zu uns herein Und mit der Fürstin, die Dein Herz ertoren, Wiltommen, wie der helle Sonnenschein! Wir können mit dem innigsten Vertranen Dem hellen Tag in's flare Ange schauen.

Willsommen dreimal in der Teinen Mitte, Der Schwester Freude und des Baters Luft, Willsommen wie des Sohnes frohe Tritte, Der seine Braut führt an des Baters Brust! D, welch ein Angenblick! — im sel'gen Schweigen Will selbst der Himmel sich zur Erde neigen.

Willtommen seid im Innern unf'rer Herzen, Darin zu walten mit der schönsten Macht, Wie klares Gold und wie der Glanz der Kerzen Auf grünen Zweigen in der heit'gen Nacht, Wo Engel selbst mit himmlischem Entzücken Die ärmste Hitte eilen zu beglücken.

Dem Tage Heil, wo Ihr Ench einst gefunden, Der sest das Gerz dem Gerzen hat vereint! Der Stunde Heil, die ewig Ench verbunden, Die als ein guter Stern ums Allen scheint: Umwandelbar wird er hoch oben stehen Und jede Wolfe soll vorüber wehen!

## Bei dem Sinscheiden

Sr. A. G. des Erossherzogs ben Oldenburg Paul Friedrich Zugust nm 27. Februar 1853.

Sein Auge, das so lang' für uns gewacht, Hat sich auf immer nun im Tod geschlossen. Er war ein Stern, in duntler Erdennacht Unwandelbar von Licht und Glanz umflossen, Er war ein treuer Fürst im deutschen Land; Aur eine Thräne noch auf Seine Hand.

Un Seine (Stuft tritt die Erinnerung Mit stiller Trauer immer da zu bleiben, Um Sein Gedächtniß ewig neu und jung Mit einem Wort in jede Brust zu schreiben: Sein Herz war uns in Liebe zugewandt; Nur eine Thräne noch auf Seine Hand.

Wie ichon ichnuckt Seine Stien der Lorbeer noch, Ten Er in frischer Jugend sich errungen, Als Er zur Rettung von dem fremden Joch Für Teutschland hat Sein tapfres Schwert geschwungen, Mit Ehren wird Sein Name sters genannt; Nur eine Thräne noch auf Seine Hand. Gesegnet war Zein Wert zu aller Zeit, Was Er begann, bas sah Er auch vollenden; Selbst in der Tage Hast und Widerstreit Lag sost bas rechte Maß in Zeinen Händen, Bei Zeinem Worte hielt Er trenlich Stand; Nur eine Thräne noch auf Zeine Hand.

Mit Seinem Namen will ein heller Glanz Die ferne Zutunft leuchtend noch durchdringen, Es find die Strahlen von dem Sternentrauz, Den dantbar Annst und Wissenichaft Ihm schlingen, Denn alles Edle war Ihm eng verwandt; Nur eine Thräne noch auf Seine Hand.

Warum wir Alle Ihn geliebt so sehr, In herben Schnerzen Seinen Tod betlagen, Und alle Angen sind von Thränen schwer Im Leide, das wir immer um Ihn tragen? Bon Herz zu Herzen schlang sich seit ein Band; Rur eine Thräne noch auf Seine Hand.

So scheider Er von ums — dech ift zurück Ein heitiges Bermächtnist uns gebtieben, Bewahren wollen wir das schöne (Blück: Den Bater in den Seinen noch zu lieben Als Seines Segens höchties Unterpfand; Rur eine Thräne noch auf Seine Hand.

# Denksprudy.

Es schmähet nur die dunkle Zunft Die klare, götkliche Vernunft, Doch abwärts von der götklichen Natur Führt nur der Kölle nächt'ge Spur, Nur an der Hand der Tugend und der Wahrheit Steigst du empor zu Gottes Klarheit!

# Denkspruch.

Stets wird bei dir ein guter Engel fein, Sältst du bein Berg von jeder Gunde rein; Er wird dich dann zum wahren Glücke leiten Und über dich zum Schutz die Flügel breiten.

### Das sterbende Kind.

Lieb' Mütterlein, recht gute Racht! Die Sonne finkt herab zur See, Das kleine Herz thut nicht mehr weh, Es thut sich auf die Sternenpracht Selbst in der längsten Binternacht.

Lieb' Mütterlein, recht gute Racht! Die Wolfe flicht, es weht der Wind, Im Schoof der Erde ruht dein Kind, Es ruht sich gut in Gottes Macht Jahr aus, Jahr ein bei Tag und Nacht.

Lieb' Mitterlein, recht gute Nacht! Ach! wein' und klage nicht zu sehr, Sonst wird die Erde mir zu schwer, Ich hab' dir sonst ja Trost gebracht, Warum nicht jest in solcher Nacht?

Lieb' Mütterlein, recht gute Nacht! Hat mich geliebt so recht bein Herz, So weih' mir frommen, milden Schmerz, Und aus bem hellsten Sterne lacht Dein Kind dir zu in jeder Nacht.

## Gruß an Zena.

1858.

Ich kann nicht beute bei ench weiten In Jena an der Saale Strand, Richt Frenden der Erinnirung theilen Und drücken eure Bruderhand.

Denn mir find ja zu allen Stunden In Qualen und Schmerzen die (Flieder gebunden. Doch will ich, wenn die deutschen Kahnen weh'n, Im (Veiste in eurer Mitte fieh'n.

Ich bringe einen Becher voll von Wein Wällt auch eine helle Thräne hinein — Ich bring' ihn euch, die im Hassen und Lieben Tem Ideal ihrer Jugend treu geblieben

Und abermals will ich den Becher heben: Jena, die alte Mujenstadt soll leben! Doch stets vorau in schöner Krast und Tugend Die deutsche Hossung: Die deutsche Jugend!

# Feftgruß zum 10. November 1859.

Wir begrüßen dich, König der Geister, Dich, den Schirmherrn denticher Nation, Dich, des Gesanges gewaltigen Meister, Dich, des Bolles geliebtesten Sohn!

Wir begrüßen Dich an dem Tage, Wo das Herz voll Inbel schlägt, Wo empor im Flügelschlage Dich ein neu' Jahrhundert trägt.

> Reiß' entzwei die Wetterwolfe Und erscheine beinem Volfe:

Wie ein Gott mit Speer und Schild Steht vor und bein Flammenbild, Wie ein Gott in seiner Kraft Stehst du vor uns riesenhaft.

Ende beines Bolfes Irrung, Der Gemüther Dual und Noth, In den Mengsten der Verwirrung Laß' uns hören dein Gebot. Laß' in einer großen Stunde Deinen Zauberruf erschallen, Daß einander wir zum Bunde In die Bruderarme fallen.

Brich entzwei des Todes Ketten Und des Schickfals Thraunei, Eil' dein Vaterland zu retten Und mach' uns're Herzen frei!

> Friedrich Schiller, uns voran! Diossure, brich die Bahn!

Wir begrüßen dich, König der Geister, Dich, den Schirmherrn deutscher Nation, Dich, des Gesanges gewaltigen Meister, Dich, des Bolfes geliebtesten Sohn!

> Diosture, brich die Bahn, Friedrich Schiller, hoch voran!

# Bum Geburtstage

1860.

Ich lag in tiefen Träumen, Da drang zu mir herein Wie Rauschen von Blüthenbäumen Und Licht und Farbenschein.

Ich hörte Frühlingslieder Mit meinem innern Sinn, Es blictt' auf mich hernieder Die Blumenfönigin.

Sie sprach: "Ich soll dir spenden Den schönften Blumenstrauß, Der füllt an allen Enden Mit (Glanz und Duit das Hans!"

Da weckt mich das Entzücken Zu einem schönen Tag, Bor meinen ersten Blicken Dein Blumengruß mir lag. Dank dir, daß du erquidtest Mich, den die Krankheit bannt, Dank, daß du mich beglücktest Mit beiner frommen Hand.

Es ruhe Gottes Gnade Auf beiner edlen Stirn, Es leucht' auf beinem Pfade Sein leitendes Gestirn.

Aus eigenem Gemüthe Wachf' frijd und froh hervor Des Fürstenhauses Blüthe Zu Sieg und Ruhm empor.

Laft Glüd auf (Stüd sich reihen, Wie Duft zum Blumenglanz Und so bein Leben weihen Zu einem frischen Kranz.

# Das Dichtergrab am Rhein.

1860.

Uch will eine Rose pflücken, Die letzte, die ich hab'; Ich fomm' damit zu schmücken Eines deutschen Dichters Grab.

Def Lieb wir oft gefungen, Den Schläger in ber Hand, — Wie das so hell geflungen Das Lied vom Baterland!

Hinveg die Todtenklage! Dies Lied soll Wächter sein Mit seiner großen Frage Beim Dichtergrab am Mein,

Bis in der Schwerter Sausen Die rechte Antwort grollt, Wie wenn mit Sturmes Brausen Das Meer die Wogen rollt, Bis alle Fesseln springen Un einem heißen Tag, Zerrissen sind die Schlingen, Die Zwietracht und die Schmach.

Die Rose soll er haben, Des Bolkes Herz bleibt sein, Den sie so schön begraben Zu Bonn am deutschen Rhein.

#### Gottlieb Fichte.

1862.

Am Berghang raufcht ein Sichtenbaum, Als wollt' er uns werten aus schwerem Traum; Mit seiner Burzel Allgewalt Einen Selsblock hält er fest umtrallt.

Er drückt den Stein mit aller Araft, Bis er ihm Aleid und Rahrung ichafft, Zeine Arone trägt er hoch hinauf Den Sturm hält er auf in seinem Yauf.

Wolfen und Sterne vorüberzieh'n, Uralte Räthiel durchichauern ihn, Räthielfragen von Gott und Welt, Und welches Band das Ganze hält?

Zu seinen Füßen eine Wiege stand Tarüber streckt er die rauhe Hand, Er rauscht herunter im Morgenwind: "Werde einst ein Mann, du frisches Kind!" Und der Knabe wurde ein freier Mann, Der zerbrach der Knechnichaft Zauberbann, Denn durch's Leben von Ort zu Ort Begleitet ihn das kühne Wort.

Es gab zu tämpfen und zu ringen, Das harre Schickfal zu bezwingen, Bis er sich selber überwunden, In eig'ner Bruit den Gott gekunden;

Bis er geinnden das heitige Mecht, Das zur Freiheit führet König und Knecht Und in der Freiheit vereint zugleich Die dentsche Nation zu Sinem Reich!

Ein Jahrhundert enft's dem andern zu: "Teutsches Bolt, was zanderst du? Längst rief zur That dich, deutsche Nation, Gottlieb Fichte, des Bauern Sohn!"

Der Rebel schwindet - der Wahn zerreist -Die Sonne strabtt hell - es ist sein Geist.

## Der untergehende Mond.

Es scheidet von blühenden Bäumen Der Mond mit seinem Licht Und Thränen mit schmerzlichen Träumen Zittern durch sein Gesicht.

Der Mond fintt bei den Klippen Tief in sein eigenes Weh Und füßt mit bebenden Lippen Die fernher wogende See.

#### An \*\*\*

Die weiße Rose buftet Entgegen der Sternennacht, Die all' ihre gold'nen Wunder Und Märchen mitgebracht.

Die Sterne zieh'n vorüber In flammendem Gedicht, Nur einer steht im Norden Umvandelbar im Licht.

Ich liebe ben Stern und die Rose, Dech mehr nech dein muthiges Herz Und die Thränen, die du geweinet Um mich im stillen Schmerz.

# Ludwig Uhland.

1862.

Mas war das für ein Singen Und Mingen die ganze Nacht, Als hätten bei einem Todttranten Biel trößtende Engel gewacht?

Balb ging es wie ein Flüstern Bon einem Bergesquell, Dann wieder wie Glockentlingen Bon ferner Bergkapell!

Tann wieder, als hörte man fingen Das schlachtenmuthige Lied, Das der junge Siegfried gesungen Beim Umboß in der Schmied'.

Zuweilen wollt' es tönen Bon fern her wie ein Horn, Und wie das Wort, das gesprochen Zum König Bertram de Born. Ober als weihte der Priester Die Jünglinge zum Tod Für Baterland und Freiheit Im Frühlingsmorgenroth.

Ein scharfer Luftzug streifte Die Harfe an der Wand, Daß sie tlang wie Todtenflage, Gerührt von Geisterhand.

"Uhland ist von uns geschieden!" So ries ich weinend aus; — Und junge Soldaten zogen Singend vorüber am Haus:

"Ich hatt' einen Kameraden, Einen bessi'ren find'st du nit, Die Trommel schlug zum Streite, Er ging an meiner Seite In gleichem Schritt und Tritt.

Kann dir die Hand nicht geben, Bleib' du im ew'gen Leben Mein treuer Kamerad!" Und weiter rollen die Wogen Der heißen drängenden Zeit — Sie trugen Uhland's Namen Hin zur Unsterblichkeit.

## Das Schlachtfeld bei Leipzig.

Wo einst getobt die Bölterichlacht, Dämmert jetzt heran die Nacht; Neber ungemessen Leide Woget leise das Getreide.

Nur noch eine Lerche steigt, Bis die Abendglocke schweigt, Dann — ja, dann naht schon hienieden Gottes Reich mit seinem Frieden.

#### St. Zohannistag.

Am Johannistag
Tanzt die Sonn' im Purpurschein
Mitten in die Welt hinein;
Neber Meer und Länder
Flattern gold'ne Bänder,
Und Gott selber ruset laut:
"Un mein Herz, du schöne Braut!"

Um Johannistag, Wenn im Blumenbuft Zittert heiß die Luft, Wenn die Rosen blühen, Ulle Sinne glühen, Unter Nachtigallenschlag Ich wohl selig sterben mag.

















